

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Hylma all 1

tonophon Buci Yemophon BVC1 G37.F7 (Forms

•

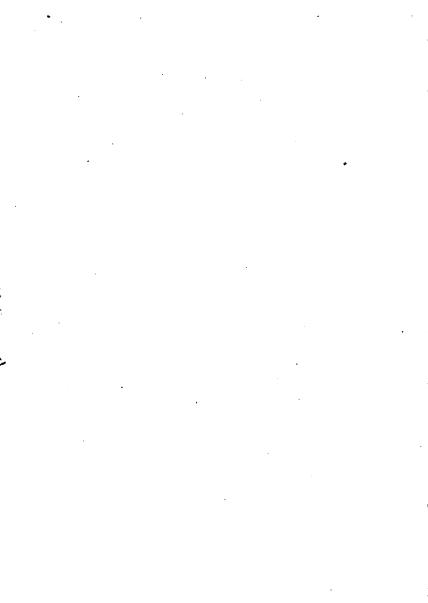

# Xenophon's Anabasis

, oder

Feldzug'den jangern Cyrus.

Ueberfest .

und

burd Anmerkungen erläutert .

von

Dr. A. forbiger,

Conrector am Symnastum ju St. Ricolai in Leipzig.

Erftes Bandchen.

Buc 1-3.

Stuttgart.

Krais & Hoffmann.

1860.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
620291A
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1982 L

## Vorwort.

Ich habe meiner Uebersetzung den Text der R. 28. Rruger'ichen Ausgabe zu Grunde gelegt und in den wenigen Jallen, wo ich von derfelben abgewichen bin, dieß in Den -Noten angegeben. Bas die Uebersetzung felbst betrifft, fo -glaube ich, ohne dem Genius unserer Sprache zu nabe Thu treten, Lenophon's Stil möglichst treu nachgeahmt und eine zwar im Sanzen wortliche, aber boch zugleich lesbare Berdeutschung des berühmten Berkes geliefert zu haben, Cobgleich es freilich ein Leichtes gewesen wäre, bei einer freieren, nur den Sinn, nicht die Borte wiedergebenden Ueber-Atragung nach Art meiner Borganger eine noch viel fließen= Dere und gefälligere Ergählung hinzustellen, wodurch aber Das Charafteriftische ber einfachen und schmucklosen Reno-Sphonteischen Schreibart fast ganz verwischt worden wäre, Iwährend ich es für meine Aufgabe hielt einen wirklichen Sbeutschen Renophon zu liefern. Daß ich die vorkommenden Sigennamen latinifirt oder nach unfrer Beise abgekurzt und

Cyrus, Euphrat, Athen, Griechen, Griechenland u. f. w., nicht Kyros, Euphrates, Athenä, Hellenen, Hellas 2c. gesschrieben habe, möge man der Bestimmung dieser Ueberssehung für ein größeres Publisum zu Gute halten. Die in Klammern [ ] eingeschlossenen Worte sind des besseren Verständnisses wegen hinzugefügt, ohne sich im griechischen Texte zu sinden. Die erklärenden Anmerkungen sind größetentheils für den ungelehrten Leser bestimmt.

## Erstes Buch.

#### 1. Rapitel.

(1.) Dem Darius 1) und der Parpsatis 2) waren zwei Sohne geboren worden, Artagerges 3), der ältere, und Chrus, der jüngere. Als nun Darius trant wurde und das Ende seines Lebens ahnte, wunschte er beide Sohne bei sich zu sehen. (2.) Der ältere war gerade anwesend; den Chrus aber ließ er aus der Provinz herbeirusen, zu deren Statthalter er ihn gemacht, indem er ihn zugleich zum Bessehlshaber aller der Truppen ernannt hatte, die sich in der Ebene von Kastolus zu versammeln psiegen 4). So reiste denn Chrus hinauf, indem er den Tissaphernes 5) als vermeintlichen Freund mitnahm und von den Griechen 6) dreihundert Hopliten 7) sammt

3) Der als Artaxerres II. (Mnemon) feinem Bater auf dem Throne folgte

und von 404 bis 362 herrichte.

5) Den Satrapen ber Ruftentanber Rleinafiens.

<sup>1)</sup> Darius II. (Rothus), der von 423 bis 404 v. Chr. in Perfien regierte.
2) Sie war die Lochter Artaperpes' I. und folglich die Schwester, nach Berfischer Sitte aber auch die Sattin des Darius.

<sup>4)</sup> Ramlich jur jahrlichen Musterung. Da sonft die Statthafter oder Satrapen ber Provinzen bes Perferreichs nur Civilbeamte waren, die Truppensmacht darin aber unter besondern königlichen Feldherrn fand, so glaubte Tenophon diese Begünftigun des Cyrus als eine Ausnahme von der Regel besonders erwähnen zu muffen. tlebrigens lät sich die Gene von Kastolus nicht näher bestimmen. Rach Steph. Byz. war Kastolus eine Stadt Lydiens, in deffen Hauptstadt (Sardes) Cyrus residirte.

<sup>6)</sup> D. h. von den Gricchifchen Sbidnern, die im Berfifchen heere dienten.
7) Schwerbewaffnetes Ariegevolt, das eben von feinen fcmeren Baffen (bem großen Schild und harnifch) diefen Ramen fahrte.

beren Anführer, dem Barrhafter Renias, bei fich batte. (3.) Als aber Darius geftorben mar und Artagerges die Regierung angetreten hatte, verleumdete Tiffaphernes den Cprus bei feinem Bruder, als ob er ibm nachstelle. Diefer nun ließ fich überreben und ben Cyrus feftnehmen, um ibn zu tobten; die Mutter aber bat ibn los und fendete ibn wieder in feine Statthalterfchaft gurud's). (4.) Als er fo beschimpft ber Gefahr entronnen mar, ging er mit fich gu Rathe, wie er es angufangen babe, bag er nicht mehr unter ber Berrichaft feines Bruders ftebe, fondern, wo moglich, ftatt feiner als Ronig berriche. Die Mutter Barpfatis aber unterfluste den Cprus, ba fie ihn mehr liebte, als ben regierenden Artagerres. (5.) Alle nun, die vom Ronige geschickt zu ihm tamen, entließ er fo genimmt, baß fie ihm mehr zugethan waren, als bem Ronige; und trug auch Sorge dafür, daß die Barbaren 9) in feiner Umgebung eben fo mohl gur Rriegführung tuchtig als ihm wohlgefinnt waren. (6.) Sein griechisches Beer aber jog er, fo beimlich er tonnte, gufammen, um ben Konig möglichft unvorbereitet ju überfallen. Die Bufammengiebung nun bewirtte er folgendermaßen. Den einzelnen Befehls= habern aller ber Befatungen, die er in ben Städten hatte, befahl er, fo viele ber tapferften Beloponnefier 10), als möglich, anzuwerben, weil Tiffaphernes eine Abficht auf die Stadte habe. Denn Die Jonifchen Städte fanden in fruberer Reit unter dem Tiffaphernes, ibm vom Ronige untergeben, damale jedoch waren alle außer Dile= tus jum Corus abgefallen. (7.) Als aber Tiffaphernes mertte, bag man in Miletus baffeibe vorhabe, nämlich jum Cyrus abzufallen, ließ er einen Theil ber Einwohner hinrichten, einen andern verbannte er. Eprus aber nahm bie Berwiesenen auf, sammelte ein Beer, belagerte Miletus ju Lande und ju Baffer, und fuchte bie Berjagten wieder gurudguführen. Dieg nun war für ihn wieder ein anderer Bormand ein Beer gufammen zu gieben; (8.) zu bem Ronige aber fendete er einen Boten mit der Bitte, boch lieber ibm , feinem

<sup>8)</sup> D. h. bewirfte, bağ Artarerres ihn - - - - jurudididte.

<sup>9)</sup> D. h. die Perfer. Der Grieche nennt alle, die nicht Griechen find, Barbaren (b. i. Auslander).

<sup>10)</sup> Denn diefe, namentlich bie Arfadier, waren, gleich ben Schweizern in unfern Tagen, ale Solblinge Die gesuchteften.

Bruder, diese Städte ju übergeben, als den Tiffaphernes über fie berrichen zu laffen, und die Mutter balf ihm die Sache mit betrei= ben. Go mertte benn ber Ronig ben Anfchlag gegen fich nicht, und glaubte, daß Cyrus ju einem Rriege gegen Tiffaphernes folden Aufwand für das Beer mache. Ihr Rrieg aber fummerte ibn nicht, benn Cprus fendete ja bem Ronige Die ibm gutommenden Steuern aus ben Städten, die fonft eben Tiffaphernes gehabt batte. (9.) Ein anderes heer wurde für ihn auf ber halbinfel Abydus gegenüber 11) auf folgende Beife gesammelt. Rleardus war ein Berbannter aus Lacedamon; mit biefem tam Cyrus jufammen, lernte ihn ichagen, und gab ihm zehntaufend Darifen 12). Diefer nahm bas Gelb und warb fur diefe Summe ein Beer, womit er von der Balbinfel aus vordringend die jenseit des Bellesvonts 13) wohnenden Thracier befriegte und baburch ben Griechen nutte, fo bag auch bie Stabte am Bellespont freiwillig Belber fur ibn jum Unterhalte feiner Golbaten aufammenschoffen. Go wurde denn auch biefes Beer beimlich für ibn unterhalten. (10.) Auch tam der Theffalier Ariftippus, der fein Gaftfreund mar und von der Gegenvartei in der Beimath gebrangt wurde, jum Cprus, und bat ibn um zweitausend Goldner und Gold auf drei Monate, da er fo die Dberhand über feine Beg= ner zu erhalten gedente; Chrus aber gab ibm viertaufend Goldner und Gold auf feche Monate, indem er ihn bat, fich nicht eber mit feinen Begnern ju vergleichen, als bis er fich mit ihm berathen batte. So wurde ibm benn auch in Theffalien beimlich ein Beer unterhalten. (11.) Seinem Gaftfreunde Brorenus aber, einem Bootier, befahl er mit fo viel Leuten als möglich zu ihm zu floßen, angeblich weil er einen Feldzug gegen bie Bifibier 14) beabfichtige, Die fein Gebiet beunruhigten. Auch dem Stymphalter Sophanetus

13) D. h. ber Darbanellenftrage oder Meerenge von Gallipoli.

<sup>11)</sup> D. i. der Thracifden Salbinfel (Cherfonefoe), der heutigen Salbinfel der Dardanellen oder von Gallipoli.

<sup>12)</sup> Gine nach dem Ronig Darids benannte Berfifche Goldmunge, die etwa 41/4 Thalern unferes Geibes gleichkam.

<sup>14)</sup> Gin tapfres und freiheittiebendes Bergvott unweit der Subtufte Rlein, afiens (in dem jest von den rauberifden Raramanen bewohnten Gebirgefriche), Das fich dem Jode der Berfer nicht fugen wollte.

und dem Achäer Sofrates, die gleichfalls seine Saffreunde waren, befahl er unter dem Borgeben, er wolle mit den verbannten Milestern den Tissaphernes befriegen, mit so viel Leuten als möglich zu tommen; und sie thaten also.

#### 2. Kapitel.

(1.) Als es ihm endlich fan ber Reit zu fein fchien fnach Dberaffen] binaufzugieben, brauchte er ben Bormand, Die Bifibier aanglich aus dem gande vertreiben gu wollen, und gog, vorgeblich gegen biefe, fowohl fein barbarifches als fein griechtiches Beer bort 1) gufammen. Dem Rlearchus befahl er mit feinem gangen Beere gu tommen, und dem Ariftippus, fich mit feinen Gegnern babeim gu vergleichen und ihm bas Beer, bas er habe, ju fenden. Auch bem Arfabier Zenias, ber ihm ben Dberbefehl über bie Goldnerichaar in den Städten führte, gebot er mit feinen Leuten au tommen, bie Rabl ausgenommen, Die gur Bewachung ber Burgen erforberlich mare. (2.) Er rief auch die Miletus belagernden Truppen berbet, und forderte die Bertriebenen auf mit ibm ju Gelde ju gieben, indem er ihnen verfprach, wenn er gludlich ausgeführt hatte, meghalb er gu Telbe giebe, nicht eber gu ruben, bis er fie in ihre Beimath qurudgeführt habe. Diese aber liegen fich gern überreden, ba fie ibm glaubten, ergriffen die Baffen und fanden fich in Sarbes ein. (3.) Renias nun tam mit ohngefahr viertaufend hopliten, die er ans ben Städten gezogen batte, nach Sarbes; Brogenus aber erfdien mit etwa taufenbfunfhundert Sopliten und fünfhundert Symneten 2), ber Stymphalier Sophanetus mit taufend und ber Achaer Sofrates mit funfhundert Sopliten. Der Megarenfer Bafion endlich fand fich mit ohngefähr fiebenhundert Dann ein. Sowohl diefer aber, als Sofrates, geborten ju benen, welche vor Miletus ge-

<sup>1)</sup> Ramlid ju Carbes in Lydien; jest Ruinen Ramens Cart.

<sup>3)</sup> D. i. leichtbewaffnetem Jugvolt, besonders Schlenderern und Bogen, fotigen, Die ihren Ramen (eigentlich "Die Raften") baher hatten, weil fie weber Schlibe noch Panger führten.

ftanden hatten. (4.) Alle biefe nun tamen zu ihm nach Sarbes. Tiffavbernes aber, ber dieß erfuhr und die Ruruftung für bedeutenber hielt, als daß fie ben Bifibiern gelten tonne, eilte, fo fonell er vermochte, mit fünfhundert Reitern jum Ronige; (5.) und auch biefer traf nun, ale er vom Tiffaphernes ben Rriegezug bes Chrus erfuhr, Gegenruftungen. - Cprus aber brach mit feinen Truppen von Sardes auf 3), und jog burch Lydien in brei Tagemarichen zwangig Barafangen 4) weit bis gum Fluffe Maander 5). (6.) Diefer bat eine Breite von zwei Blethren6), und es war eine aus fieben Rabnen aufammengefeste Brude über ibn gefcblagen. Rachbem er biefen überfdritten hatte, jog er durch Phrygien in einem Tagemarfche bon acht Parafangen bis Roloffa 7), einer bevolterten, wohlhabenden und großen Stadt. Dier blieb er fieben Tage 8), und der Theffalier Menon fließ mit taufend Sopliten und fünfbundert Beltaften 9), Dolopern, Aenianen und Dlynthiern 10), ju ibm. (7.) Bon bier gelangte er in brei Tagemarichen zwanzig Barafangen gurudlegend nach Celana 11), einer bevölferten, großen und wohlhabenden Stadt Phrygiens. Dier hatte Cyrus ein Schloß und einen großen Part 12) voll von wilden Thieren, auf die er, fo oft er fich und feine Roffe

difche Stadien (17,108 Barifer Fuß.)

Parifer Maages.

<sup>3)</sup> Und zwar nach ber gewöhnlichen Annahme am 6. Mary 401 v. Chr. 4) Die Berfifche Parafange betrug etwa 3/4 geogr. Meile ober 30 Grie.

<sup>5,</sup> Noch jest Mendere oder Meinder. Der Uebergang bes Chrus über ihn ift ein wenig oberhalb bes Einfluffes bes Tichorut. Gu (oder bes alten Lpcus) ju fuchen.

<sup>6)</sup> Das griechifche Plethron hielt 100 Fuß Griechifden oder etma 95 guß

<sup>7)</sup> Ihre Ueberrefte finden fich beim heutigen Chonas.

<sup>8)</sup> Bom 10. bis 16. Mary (d. h. ben 16. Mary noch mit eingeschloffen;
— auf welche Weise alle folgenden Zeitangaben zu verftehen find, während die Derausgeber, bei denen fich Zeitangaben finden, ftets ben folgenden Tag bes Aufbruchs mit bagu rechnen).

<sup>9,</sup> Much leichtes und mit kurgen Wurffpiefen bewaffnetes Fugvolt, bas feinen Ramen von bem tieinen und leichten Schilbe (der Belte) fuhrte.

<sup>10)</sup> Die Doloper und Menianen waren Theffalifche Bbiterichaften, die Dinnsthier aber Bewohner der Stadt Dinnthus in Macedonien.

<sup>11)</sup> Jest Ruinen bei Dineir.

<sup>12)</sup> An Der Stelle Blefes großen Thiergartens breitet fich jest eine foone Gbene Ramens Dumbai Dwaffi (D. i. Das Buffelthaf) aus.

üben wollte, zu Bferde Jagd machte. Mitten durch den Bart ftromt ber Aluf Maander. Seine Quellen brechen aus bem Schlofbofe bervor, er burchfließt aber auch bie Stadt Celana. (8.) In Celana ift auch ein feftes Schloß bes großen Ronigs an ben Quellen bes Mluffes Maripas 13), unterhalb der Burg. Auch Diefer fließt durch Die Stadt und ergießt fich in den Daander; feine Breite aber beträgt funfundzwanzig Fuß. Sier foll Apollo ben Marfpas, nachdem er ihn im Wettfampf in ber Dufit 14) beflegt, geschunden und die Saut in der Soble ausgebreitet baben, aus welcher die Quellen bervortommen. Davon aber beißt eben der Rlug Darfnas. (9.) Sier foll Berges, als er in der Schlacht beflegt aus Griechenland abzog, sowohl diefes Rönigsschloß als die Burg von Celana erbaut haben. Cyrus verweilte daselbft dreißig Tage 15), und bier ftieg Rlearchus, ber verbannte Lacedamonier, mit taufend Sopliten, achthundert thracifchen Beltaften und zweihundert fretifchen Bogenfcugen zu ibm. Rugleich traf auch ber Spratufaner Sofias mit breihundert und ber Artadier [Sophanetus] 16) mit taufend Sopliten ein. nun nahm Chrus im Thiergarten eine Mufterung und Bablung ber Griechen bor, und es fanden fich im Gangen eilftaufend Sopliten und gegen zweitaufend Beltaften. (10.) Bon bier marschirte er in zwei Tagemarichen gebn Barafangen bis Belta 17), einer volfreichen Dafelbft blieb er brei Tage 18), mahrend welcher ber Artadier Renias die Lycaen 19) feierte und ein Rampffpiel veranftaltete.

<sup>13)</sup> Deffen heutigen Ramen wir nicht fennen. Bgl. mein Sandb. b. alten Geogr. II. S. 341, Rote 57.

<sup>14)</sup> Ramlich im Glotenfpiel.

<sup>15)</sup> Bom 20. Mary bis jum 18. Aprif.

<sup>16)</sup> Diefer Rame ift wohl nur durch Irrthum hierher gerathen, ba der Sophanetus icon oben g. 3 als bereits in Sardes jum Eprus geftoßen er, wähnt wird. Es foll vielleicht der unten (z. B. II, 1, 10; II, 5, 39; III, 1, 47 u. f. w.) biters vortommende Arfadier Rieanor aus Orchomenus fein.

<sup>17)</sup> Ihre Ueberrefte find mohl noch nicht aufgefunden, aber in der Gbene bes Mander, bflich von der Stelle, wo der Sendulipfical in den Bbjuts Mendere fliest, ju fuchen. Bgl. mein Sandb. d. alten Geogr. II. S. 350. Rote 99.

<sup>18)</sup> Bom 21. bis 23. April.

<sup>19)</sup> Ein Arfabifches Geft ju Chren Des Beus Lytaos ober Ban, bas in Bferberennen und Wertfauf beftanb.

Der Rampfpreis waren goldene Striegeln, und auch Chrus schaute dem Wettkampfe zu. Bon bier jog er in zwei Tagemarfchen zwölf Barafangen weit bis Cerami (?) 20), einer bevolkerten Stadt und ber außerften nach der Landschaft Doften gu. (11.) Bon bier marschirte er in drei Tagemärschen, dreißig Barasangen weit, bis Rayftrupedion 21), einer volfreichen Stadt. Sier verweilte er fünf Tage 22); und die Soldaten, benen man ben Sold auf mehr als brei Monate foulbig mar, famen oft vor fein Quartier, um ibn gu fordern. Er aber hielt fie beftandig mit Soffnungen bin, und mar fichtlich in Befummernig, benn es lag nicht im Charafter bes Cprus, wenn er etwas batte, nicht zu gablen. (12.) hier tam Eppaga, Die Gattin bes Konias von Cilicien Spennefis, jum Chrus und foll ihm viel Geld eingehändigt haben; wenigstens gablte er jest bem Beere ben Sold auf vier Monate aus. Die Cilicierin hatte auch eine Schupmache bei fich, Cilicier und Aspendier; und es beißt, daß Chrus auch vertrauten Umgang mit ibr gepflogen habe. Bon bier gog er in zwei Tagemarichen gebn Barafangen nach Thymbrium 23), einer volfreichen Stadt. Dier war neben ber Strafe Die fogenannte Quelle des Midas, Ronigs von Phrygien, bei welcher Midas ben

<sup>20)</sup> Bei Kenophon Keramon Agora (b. i. Lopfs ober Topfermarkt). Der Ort lag wahrscheinich in der Gegend des heutigen Uschak. Uebrigens ging der Marsch offenbar von Celana aus in nördlicher Richtung, und es treen daher sowohl Halbart als Boppo, von welchen jener rif Musica in rif Gev-yic, biefer aber in rif Masacla verwandelt wissen will.

<sup>21)</sup> Der Name (Ebene des Kanstrus) ift gebildet, wie unser Boberselb und ähnliche Ramen. Doch darf man dabei nicht an den bekannten Fluß Kanstrus und das Gefilde des Kanstrus in Lydien denken, sondern hat auch hier im bstiden Phrygien einen Fluß diese Namens (hocht wahrscheinlich den heutigen Alkareiseu) anzunehmen. Der Ort ist beim heutigen Tichai, in der Rahe von Bulwudun zu suchen. Uebrigens bemerke man, daß, wenn die Jahlen richtig sind, Enrus hier einen karken Eismarsch macht, indem er sonst gewöhnlich nur fünf die sech, hochsten sieben Parasangen an einem Tage zurücklegt. Da aber, wie sedon Rennel berechnete, an irgend einer Stelle drei Tagemärscherzesselsen müßen, so dürste vielleicht hier der passendste Ort sein sie einz schalten, wodurch sich freilich alle folgenden Tagesbestimmungen anderen wärden.

<sup>22)</sup> Bom 29. April bis 3. Mai.

<sup>23)</sup> Wahricheinlich am Subufer Des Gees von Af Scheher, in der Rabe von Ulu-Bungr-Derbend, nordlich von Af. Scheher, gelegen.

Sator 24) gefangen haben foll, nachdem er fie mit Bein vermifcht batte. (14.) Bon bier rudte er in zwei Tagemarichen gebn Barafangen weit bis Tyriaum 25), einer bevolkerten Stadt. Sier blieb er drei Tage 26), und die Cilicierin bat ibn, wie man fagt, ibr fein Beer ju zeigen. Da er es ihr nun zeigen wollte, fo veranftaltete er auf der Ebene eine Beerschau der Griechen und Barbaren. Er befahl ben Griechen fich, wie es bei ihnen Sitte ift, in Schlachtordnung aufzuftellen und jedem [Unführer] feine Leute zu ordnen. Sie wurden alfo vier Mann boch aufgestellt. Den rechten Flügel bildete Menon mit feinen Leuten, ben linten aber Rlearchus mit ben feinigen und bas Centrum die übrigen Beerführer. (16.) Cprus mufterte zuerft die Barbaren, die in Schwadronen und Compagnien geordnet vorbeizogen, bernach aber die Sellenen, bei welchen er in einem Streitwagen, die Gilicierin aber in einem Reifemagen vorüberfuhr. Alle trugen eberne Belme, purpurfarbene Leibrode, [bell= polirte] Beinschienen und enthüllte Schilde 27). (17.) Rachdem er bei allen vorbeigefahren war, hielt er mit dem Bagen vor der Mitte ber Schlachtreibe, und fendete den Dolmeticher Bigres ju den Unführern der Griechen mit dem Befehle, bas gange Beer folle Schilbe und Speere 28) vorhalten und in Schlachtreibe vorruden. Diefe nun fundigten dieg ben Solbaten an, und als ber Trompeter bas Beichen gab, marichirten fie mit vorgehaltenen Baffen vorwarts. Als fie hierauf unter Rriegsgeschrei [immer] fcneller vorrudten, entftand baraus von felbft ein Rennen der Goldaten auf die Belte gu. Darüber nun geriethen nicht nur andere ber Barbaren in große

<sup>24)</sup> D. h. ben Silenus, den befannten Begleiter Des Bafcus.

<sup>25)</sup> Bahricheinlich an ber Stelle bes heutigen 3igun oder 3ighun.

<sup>26) 25</sup>pm 8, bis 10. Mai.

<sup>27)</sup> Da statt der Lebart der besten Handschr. έχχεχαλυμμένας einige auch έχχεχαθαμένας zeigen (was Krüger ausgenommen hat), so vermuthe ich mit Weisse, daß beide Participia dat sind und Kenophon so geschrieden hat: χαὶ τὰς χνημίδας έχχεχαθαμένας χαὶ τὰς ασπίδας έχχεχαθυμμένας weil außerdem χνημίδες gar zu tahl dasteht. Die Schilde wurden übrigens auf dem Marsche gewöhnlich in einer Umhüllung oder einem Futteral getragen.

<sup>28)</sup> Dag bei dem Ausbruck προβαλέσθαι τα önla nicht blos an die Schilde zu benten ift, ergibt fich aus Lesbonar 2. p. 17.

Kurcht, sondern auch die Cilicierin entflob aus ihrem Bagen, und Die Marktleute ließen ihre Baaren im Stich und liefen babon; die Griechen aber tamen unter Gelächter bei ben Belten an. Die Gilicierin fab voll Bewunderung ben Glang und die Ordnung bes Seeres, Cyrus aber freute fich, ale er bie ben Barbaren von ben Briechen eingejagte Furcht mabrnabm. (19.) Bon bier jog er in brei Tagemärschen zwanzig Barasangen weit nach Itonium 29), ber letten Stadt Bhrygiens, und raftete bafelbft brei Tage 30). bier burchzog er in funf Tagemarichen, breifig Barafangen, Lytaonien, und erlaubte ben Griechen biefe Lanbichaft zu plundern, weil fie eine feindliche fei 31). (20.) Bon bier aus fchictte Cyrus bie Gilicierin auf dem furgeften Bege nach Gilicien gurud, und gab ibr Soldaten, die Menon befehligte, und biefen felbft gur Bebedung mit. Dit den übrigen Truppen aber jog er burch Rappadocien in vier Tagemarichen, funfundzwanzig Barafangen weit, bis Dana 32), einer volfreiden, großen und wohlhabenden Stadt. Dier verweilte man brei Tage 33), mabrend welcher Reit Chrus einen Berfer, Ramens Degaphernes, einen toniglichen Burpurfarber 34), und einen andern Gewalthaber aus ber Rabl ber Unterfatthalter binrichten ließ, die er der Rachstellungen gegen fic beschuldigte. (21.) Bon bier aus versuchte man in Gilicien einzudringen. Den Rugang bilbete ein nur magenbreiter, febr fteiler und, wenn Jemand es verbin-

<sup>29)</sup> Roch jest Konija, Ronipeh, Cogni.

<sup>30)</sup> Bom 14. bis 16. Mai.

<sup>31)</sup> Auch die Lytaonier ftraubten fich, gleich ben Bifibiern, gegen die Ober: herrichaft ber Perfer, und lagen baber ftete mit ihnen im Rampfe.

<sup>32)</sup> Gewbhntich Lyang genannt; jest Ruinen bei Klifs (ober Rij) hiffar, wo noch ber Rame bes elenden Dorfes Iphrhyankas an das alte Lyana erine nert. Andere jedoch halten Tenophons Dana fur einen andern, weiter fublich gelegenen Ort. Bal. mein Handb. b. alten Geogr. Il. G. 299, Rote 75.

<sup>33)</sup> Bom 26, bis 28. Mai.

<sup>34)</sup> Wahrscheintich einer ber höhern hofbeamten, denen die Aufsicht über die königlichen Purpurfärbereien oblag. Andere verstehen darunter einen purpuratus oder Diersatrapen, dem das Recht justand Purpurgemänder zu tragen, weiche Erklärung aber theils dem heftschieb (,, φοινικιστής δ βαφεύς") widerspricht, theils mit dem dann ganz überfüssigen und anftößigen βασίλειος schwerlich in Einklang gebracht werden kann.

berte, einem Beere ben Gingug unmöglich machenber Beg. Es bieß aber auch, Spennefis ftebe auf ben Boben, um ben Bag ju bemachen. Defhalb blieb Cyrus einen Tag lang auf ber Cbene; am folgenden Tage aber tam ein Bote, welcher melbete, daß Spennefis Die Boben verlaffen habe, als er erfahren, bag Menons Beer icon in Cilicien innerhalb bes Gebirges fei und bag Tamos eine theils ben Lacedamoniern, theils dem Cprus felbft geborige Flotte von Dreiruderern befehlige, die ichon von Jonien nach Cilicien fegle. (22.) So gog benn Cyrus, ohne daß Jemand es verhinderte, auf Die Berge hinan und fab die Belte, wo die Gilicier Bache gehalten hatten. Bon hier flieg er in eine große, fcone, mafferreiche und mit Bäumen aller Art, auch Beinftoden, reichlich verfebene Chene binab. Sie trägt auch viel Sefam, Fennich, Birfe, Beigen und Gerfte. Ein bobes und fteiles Gebirge umschließt fie allenthalben von einem Meere jum andern. (23.) Berabgeftiegen durchzog er diefe Chene in vier Togemärschen, fünfundzwanzig Barafangen gurudlegend bis Tarfus 35), einer großen und wohlhabenden Stadt Ciliciens. Diet befand fich ber Refidenzpalaft bes Ronigs von Cilicien Spennefis; (24.) mitten burch bie Stadt aber ftromt ein Blug Ramens Cybnus 36), in ber Breite von zwei Blethren. Diefe Stadt verließen die Ginwohner und floben mit dem Spennefis in einen feften Blat auf das Gebirge, die Gaftwirthe ausgenommen. Auch die am Meere au Soli 37) und Mus 38) Bohnenden blieben gurud. (25.) Eppara aber, die Gemablin des Spennefis, war fünf Tage früher als Chrus nach Tarfus getommen. Bei ihrem Uebergange über bas Gebirge in die Ebene berab gingen zwei Compagnien 39) des Menon verloren. Die Ginen behaupteten, fie maren beim Blundern bon ben Giliciern niedergehauen worden, Die Andern aber, fie maren

<sup>35,</sup> Roch jest Tarfus ober Terfus.

<sup>36)</sup> Jest Terfus Tichai ober Kara:Su.

<sup>37)</sup> Jest Ruinen bei Dezetlu ober Dezetli.

<sup>38)</sup> Bielleicht die Ruinen bei Rbi Ifchai, ober in einem Sumpfe begraben.
39) Die Truppengahl eines Lochos (was ich unbebenklich durch das ursprünglich acht deutsche Bort Rompanie wiedergeben zu dürfen glaubte) ift bei Lenophon balb 100, balb nur 50 Mann, welches lestere die gewöhnliche Starte bei den Atheniensern war.

gurudgeblieben, batten weber bas übrige Beer, noch ben Beg auffinben tonnen, und waren bernach in der Arre berumfdweifend umge-Es waren aber bunbert Sopliten 40). (26.) Die übrigen Truppen nun plunderten, ale fie bort antamen, ergurnt über ben Untergang ihrer Rameraden, sowohl bie Stadt Zgrfus, als bas fonigliche Schloß barin. Als Chrus in Die Stadt eingezogen mar, ließ er ben Spennefis ju fich enthieten ; biefer jeboch erwieberte, er habe fich fruber noch nie einem Machtigern in die Sande geliefert, und wollte auch damale nicht jum Cyrus tommen, bis ihn fendlich] feine Gattin überrebete und er bas Berfprechen ber Sicherheit (27.) Als fie nun hierauf gufammentamen, fcentte Spennefis dem Cprus eine große Geldfumme für das Deer, Cprus aber ibm Sachen, die einem Ronige fur [befondere] werthvoll qu gelten pflegen, ein golbgegaumtes Rog, eine golbene Baletette, Armfpangen, einen goldenen Gabel und ein Berfifches Refigewand, nebft bem Berfprechen, fein Land nicht weiter plundern zu wollen, und ber Erlaubnig ihm geraubte Stlaven, wenn fie ihm irgendwo aufftiegen, gurudgunehmen.

#### 3. Rapitel.

(1.) Sier verweilte Cyrus mit dem Heere zwanzig Tage 1); benn die Soldaten erklärten, fie würden nicht weiter ziehen, weil fie bereits argwöhnten, daß es gegen den König gehe, und sagten, nicht dazu wären sie in Sold genommen. Ansangs nun wollte Rlearthus seine Soldaten zum Weitermarschiren zwingen; diese aber warfen, als er vorzurücken begann, sowohl ihn als seine Packpferde [mit Steinen]. (2.) Damals also entging er knapp der Steinigung; später aber, als er sah, daß er mit Gewalt nichts ausrichten werde, berief er eine Bersammlung seiner Soldaten zusammen. Unsangs stand er eine lange Zeit weinend da, und die Soldaten, die es sahen,

<sup>40)</sup> Rruger ichaltet ohne Roth Εκαστος ein, fo daß jeder ber beiden Lochen aus 100 Mann bestanden hatte. Bgl. die vorige Rote.

<sup>1)</sup> Bom 3. bis 22, Inni.

verwunderten fich und ichwiegen; bann aber fprach er alfo: "Solbaten, wundert euch nicht, daß ich über die gegenwärtige Lage ber Dinge Schmerz empfinde. Denn Chrus murbe mein Gaftfreund und ebrte mich, ben aus feinem Baterlande Berbannten, nicht nur auf andere Beife, fondern gab mir fogar gebntaufend Dariten, Die ich annahm, aber nicht als mein Gigenthum betrachtete, noch meinem Bergnugen opferte, fondern für euch verwendete. (4.) Und awar befriegte ich querft die Thracier und rachte mit euch Bellas an ihnen, indem ich fie, welche dort wohnenden Griechen ihr Land entreißen wollten, felbft aus ber Salbinfel vertrieb. Als aber Cprus mich berief, trat ich mit euch den Marich an , um ihm , wenn er meiner beburfe, für die Bon ibm erfahrenen Gefälligkeiten nuplich zu werden. (5.) Da ihr nun aber nicht [weiter] mitziehen wollt, fo muß ich entweder euch verlaffend bem Cprus Freundschaft halten, ober gegen jenen treulos handelnd mit euch zieben. Run weiß ich nicht, ob ich recht thue, aber ich ziehe euch vor, und will mit euch alles, mas es auch fei, erbulben; (6.) und nie foll Jemand fagen, daß ich Grieden zu ben Barbaren führend bie Griechen verlaffen und die Freundfchaft ber Barbaren vorgezogen babe. Bielmehr will ich, ba ihr mir nicht nachgeben und folgen wollt, euch folgen und alles, was es auch fein muß, ertragen. Denn euch febe ich fur mein Baterland, meine Freunde und Baffenbruder an, und fuble mich geehrt, bei euch gu fein, wo es auch fei; von euch verlaffen aber glaube ich weder gefcidt au fein einem Reinde au nüten, noch einem Feinde au wiberfteben. Seib alfo überzeugt, bag auch ich [nur] dabin geben werbe, wohin ihr geht." (7.) So fprach er; fowohl feine Soldaten aber, als bie andern, die dieß borten, lobten es, daß er erflare, nicht gegen ben Ronig gieben zu wollen; und [auch] von den Truppen bes Renias und Bafion folgten [von jest an] über zweitaufend Dann mit Baffen und Gepad ben Kabnen bes Rlearchus. (8.) Cyrus, ber darüber verlegen und befummert war, ließ den Rlearchus ju fich rufen. Diefer weigerte fich nun gwar gu tommen, ichidte aber boch binter bem Ruden feiner Soldaten einen Boten zu ihm und ließ ibm fagen, er moge nur guten Muthes fein, ba biefe Sache icon noch in bas rechte Gleis tommen werte. Bugleich rieth er ibm , ibn [nochmale] rufen ju laffen, obgleich er nicht tommen werbe. (9.)

hierauf lies er fowohl feine eigenen Golbaten, als bie ju ihm übergetretenen und von den übrigen, wer ba wollte, gufammentommen und hielt folgende Ansprache an fie : "Soldaten, offenbar ift jest Cyrus in berfelben Lage gegen uns, wie wir gegen ibn; benn ba wir ihm nicht mehr folgen, find wir nicht mehr feine Soldaten und er nicht mehr unfer Solbherr. Dag er fich in ber That bon uns beleibigt glaubt, weiß ich; (10.) baber will ich auch, wenn er mich rufen last, nicht bingeben, weil ich, was bie Sauptfache ift, mich bes Bewußtfeins icame ibn vollftandig bintergangen gu haben; fobann auch weil ich fürchte, daß er mich jur Rechenschaft gieben wird über bas, warin er fich von mir beleibigt glaubt. (11.) Daber fcheint es mir fur une nicht an ber Beit zu fein zu fchlafen und forglos babinguleben, fondern zu berathen, mas wir in Folge biefer Um-Rande gu thun haben; und wenigftene fo lange wir hier bleiben, alaube ich, muffen wir in Berathung gieben, wie wir am ficherften bleiben konnen; beliebt es aber fofort abzugieben, wie wir unfern Abjug auf's ficherfte bewertftelligen und wie wir uns die nothigen Bedürfniffe verschaffen tonnen; benn ohne biefe ift weber ber Felbherr noch der Soldat etwas nute. (12.) Jener Mann nun ift zwar ein unschätbarer Freund für ben, bem er wohl will, aber auch ein hochft gefährlicher Begner für ben, bem er feindlich gefinnt ift. Auch bat er immer noch 2) eine sansebnliche] Streitmacht an Augvolt, Reiterei und Schiffen, die wir alle obne Ausnahme feben und tennen; benn wir find ja, bent' ich, nicht eben weit von ibm gelagert. Daber ift es Beit, bag ein Jeder fage, mas er für bas Befte balt." (13.) Damit endigte er feine Rebe. Darauf traten fogleich Einige von freien Studen auf, um ihre Meinung ju fagen, Andere aber, vom Rlearchus angestiftet, zeigten wie fcwierig es fet, ohne Erlaubnif bes Corus fowohl zu bleiben als abzuziehen. (14.) Giner bagegen fagte, indem er fich Rellte, als ob er fo fonell als moglich nach Sellas gurudzufehren eile : wenn Rlearchus fie nicht wegführen wollte, fo muffe man auf's ichnellfte andere Anführer mablen, Lebensmittel auf bem Martte eintaufen - ber Martt aber war im Berfifchen Lager — und fich jum Abzuge ruften. Abgeordnete aber

<sup>2)</sup> D. h. auch wenn er von uns verlaffen wird.

follten den Cprus um Schiffe gur Abfahrt bitten, und wenn er ihnen biefe nicht geben wollte, um einen Begweifer, ber fie wie burch Freundesland binmegeleite. Gabe er ihnen aber auch feinen Begweiser, fo folle man fich auf's schnellfte jum Rampfe ordnen und Truppen abfenden, welche vorber die Soben befegten, damit ihnen weder Cprus noch die Cilicier, von benen fie viele Gefangene und vielen Beuteraub mit fich führten, im Befegen derfelben guvortamen. (15.) Solches alfo fprach biefer; nach ihm aber fagte Rlearchus Rolgendes: "Reiner von euch folage mich jum Anführer bei biefem Reldzuge vor; benn ich babe viele Grunde, wenhalb ich bieß nicht thun darf. Dem Manne jedoch, den ihr dazu ermablen werdet, will ich, wie es nur irgend möglich ift, geborchen, damit ihr febet, baß ich eben fo gut, wie irgend ein Anderer, auch mir befehlen ju laffen verftebe." (16.) Rach ihm trat ein Anderer auf 3), der die Thorheit beffen zeigte, ber ben Rath gegeben batte, um Schiffe zu bitten, als ob Chrus nun den Rudmarich antreten werde 4), und zugleich barthat, wie thoricht es fei, fich von dem einen Begweifer auszubitten, beffen Unternehmen man ju Schanden mache. "Benn wir uns aber auch [fuhr er fort] einem Wegweiser anvertrauen wollen, ben uns Cprus gibt, was hindert, dag wir nicht auch den Cprus auffordern Die Berghöben für uns vorweg zu befegen? (17.) 3ch wenigftens wurde Anftand nehmen, die Schiffe zu besteigen, die er uns gabe, aus Aurcht, bag er uns fammt ben Schiffen verfenten ließe; ich murbe mich aber auch fürchten, bem Begweifer, ben er uns gabe, gu folgen, daß er une nicht wobin führe, von wo einen Ausweg ju finben unmöglich ware. 3ch wunfchte, wir tonnten, wenn wir wiber Billen des Cyrus abziehen, es auch, ohne daß er es mertte, thun, was jedoch unmöglich ift. (18.) Daber erkläre ich benn dieß alles für nichtiges Befchmäß, und balte bafur, bag wir einige bagu geeignete Manner mit dem Rlearchus jum Corus fenden, um ibn gu be-

<sup>3)</sup> Bielleicht Kenophon felbft, ber nur aus Befcheibenheit feinen Ramen nicht beifugt.

<sup>4)</sup> Das μή vor ποιουμένου ift mohl, wie Rrüger will, zu streichen; benn bas πάλιν verbietet zu überseben: "als ob Cyrus ben Marfc nun nicht weiter fortseben werbe."

fragen, wozu er uns gebrauchen will, und daß, wenn fein Unternehmen bem abnlich ift, wozu er auch icon fruber Diethtruppen verwendete, auch wir ibm folgen und und nicht ichlechter zeigen, ale bie, welche früher mit ibm [nach Oberaften] binanzogen; (19.) daß wir bagegen, follte bas Unternehmen größer, mubevoller und gefährlicher ericheinen, ale bas frubere, verlangen, er folle une, entweder une beftimmend 5), [weiter] führen, ober, burch uns bestimmt, in Freundschaft gieben laffen. Denn fo werden wir entweder als dienftwillige Freunde ibm folgen, oder in Sicherheit abgieben. Bas er bierauf antwortet, moge man bierher melden; wir aber wollen, wenn wir es vernommen, unfere Dagregeln barnach ergreifen." (20.) Diefer Borfchlag fand Beifall, und man ichidte bazu ausgewählte Ranner mit bem Rlearchus ab, welche ben Chrus über bas vom Beere Befchloffene befragten. Diefer aber antwortete: er bore, bas fein Feind Abrotomas zwölf Tagemariche von ibm am Strome Euphrat ftebe; gegen biefen nun beabsichtige er ju gieben, um, wenn er ibn bort trafe, die gebührende Strafe über ibn zu verhangen; wenn er aber entfliebe, fo wolle er bort mit ibnen weiter barüber verbandeln. (21.) Diese Antwort hinterbrachten die Abgeordneten ben Truppen, und obgleich diefe ben Argwohn begten, bag er gegen ben Ronig ziebe, fo beschloffen fie dennoch ihm zu folgen. Als fie nun um Bermehrung bes Soldes ansuchten, versprach Chrus allen die Balfte mebr, ale fie fruber bezogen batten, zu geben, nämlich jedem Golbaten monatlich ftatt eines Darifen einen und einen haben. Daß er aber gegen ben Ronig giebe, bavon borte auch bort noch Riemand öffentlich fprechen.

## 4. Kapitel.

(1.) Bon hier 1) zog er in zwei Tagemärschen zehn Bara- fangen weit bis zum Fluffe Pfarus 2), deffen Breite drei Blethren

<sup>5)</sup> Raturlich durch neue, vortheilhaftere Bedingungen. Bgl. f. 21 a. G.

<sup>1)</sup> Ramlich von Larfus. Bgl. Rap. 2. 5. 23.

<sup>2)</sup> Bei Andern Sarus; jest Seihan ober Sihun.

betrua. Bon da marichirte er an einem Tage fünf Barafangen weit bis jum Fluffe Ppramus 3), ber ein Stadion 4) breit mar. (2.) Bon bier legte er in zwei Tagemarfchen funfzehn Barafangen gurud bis 3ffi 5), ber außerften Stadt Giliciens, am Deere gelegen, arof und wohlhabend. Sier blieb man drei Tage 6), und es langten fünfunddreißig Schiffe aus dem Beloponnes und mit ihnen ber Admiral Pythagoras, ein Lacedamonier, beim Cyrus an. Es führte fie aber ber Aeapptier Zamos, ber auch noch eine andere Alotte bes Cprus von fünfundamangig Schiffen befehligte, mit welcher er bas dem Tiffaphernes befreundete Miletus belagert und gemeinschaftlich mit Cyrus gegen diefen gefampft hatte, als Befehlshaber aus Epbe-(3.) Auf Diefer Flotte befand fich auch der Lacebamonier Chirifophus, den Cprus batte tommen laffen, mit fiebenbundert Sopliten, die er beim Cyrus befehligte. Die Schiffe aber legten bem Belte bes Cprus gegenüber an. Sier ftiegen auch vierbunbert griechische Sopliten, Die beim Abrotomas als Goldner gedient hatten und abgefallen waren, jum Cyrus und zogen mit ihm gegen. ben Ronia zu Relbe. (4.) Bon ba gog er in einem Tagemariche fünf Barafangen weit bis zu den Bforten Ciliciens und Spriens 7). Dieg waren aber zwei Raftelle; bas eine, dieffeits nach Gilicien bin, bielt Spennefis mit einer Bache von Ciliciern befest, bas andere aber, jenfeite nach Sprien bin, bewachte, wie es bieg, eine Befagung Des Ronigs. Mitten amifchen ihnen fließt ein Fluß Ramens Cerfus 8), ein Blethron breit. Der gange Zwischenraum ber Raftelle aber betrug brei Stadien, und mit Gewalt neben ihnen bindurch ju gieben mar unmöglich, benn ber Durchgang mar enge und die Raftelle erftredten fich bis an's Deer, darüber aber erhoben fich un=

<sup>5)</sup> Jest Beihun, Dinhan, Dicheihun.

<sup>4)</sup> Ein Stadion (das gewöhnliche Maaß bei geographlichen Langenbestimmungen) betrug 600 griechische Fuß = 570 F. 3 3. 4 L. Parifer Maaßes, pber fechs Blethren.

<sup>5)</sup> Gembonticher Iffus. Hebrigens vgl. Rap. 2. Rote 38.

<sup>6)</sup> Bom 28. bis 30. Juni.

<sup>7)</sup> D. h. einem Bergpaffe bes Gebirgs Amanus (jest Almadagh), ber jest Bag von Beilan heißt.

<sup>8)</sup> Jest Mertes ober Mertej.

erfteigliche Felfen, und fbicht] an beiben Raftellen ftanben bie Thore des Baffes. (5.) Diefes Durchaugs wegen nun ließ Corus die Schiffe tommen, um Bopliten Dieffeit und jenseit ber Thore auszufeten und von den Zeinden den Durchgang mit Bewalt zu erzwingen, wenn fie etwa die Sprifche Bforte befest batten, mas Cyrus vom Abrotomas, der ein ftartes Deer hatte, erwartete. Abrotomas that bieß jedoch nicht, fondern verließ, fobald er borte, bag Cyrus in Cilicien fet, Phonicien und gog mit einem Beere von breimalbunderttaufend Mann, wie es bieß, gum Ronig. (6.) Bon bier gog Corus an einem Tage fünf Barafangen weit in Sprien bis Mprianbrus 9), einer von Phoniciern bewohnten Stadt am Meere. Sie war aber ein Sandelsplat, und es lagen daselbft viele Frachtschiffe por Anter. Dier verweilte man fieben Tage 16). Die Beerführer Zenias aus Artadien und Bafion aus Megara aber bestiegen ein Schiff, luben ihre toftbarfte Sabe binein, und fuhren davon, wie Die Meiften glaubten, aus Chrgeig, weil Chrus Diejenigen ihrer Soldaten, die jum Rlearchus übergegangen waren, um wieder nach Griechenland gurud, nicht aber gegen ben Ronig ju gieben, unter bem Befehl des Rlearchus gelaffen hatte. Als fie nun verschwunden waren, ging die Rede, Cyrus verfolge fie mit Dreituberern, und Einige munichten, er moge ihrer als treulofer Leute habhaft werben, Andere bagegen bemitleibeten fie für ben Fall, daß fie gefangen murben. (8.) Cprus aber ließ bie Anführer gufammenrufen und fprach : "Renias und Bafton baben uns verlaffen ; fie konnten aber boch recht aut wiffen, bag fie mir weder entwischt find, benn ich weiß. wohin fle fteuern, noch entronnen, denn ich habe Galeeren, um ihr Rabrzeug aufzufangen. Doch bei ben Gottern! ich werde fie nicht verfolgen, und Riemand foll fagen, bag ich zwar Ginen, fo lange er bei mir bleibt, benuge, wenn er aber fortgeben will, ihn auffange, übel behandle und feiner Sabe beraube. Rein, fie mogen gieben, mit dem Bewußtfein, bag fie ichlechter an une bandeln, ale wir an

<sup>9)</sup> Etwas füblich vom heutigen Scanderun (Istenderun) ober Alexandrette ju suchen.

<sup>10)</sup> Bom 3. bis 9. Juli.

ihnen. Awar babe ich ibre Beiber und Rinder zu Tralles ! 1) in Gewahrfam : boch auch diefer follen fie nicht beraubt werden, fondern diefelben ihrer fruberen Bravheit in meinen Dienften wegen wieder erhalten." (9.) Go fprach er; die Griechen aber gogen nun, wenn auch noch Giner ober ber Andere weniger Luft zu biefem Reldquae batte . nachdem fie von dem Edelmuthe des Chrus gebort batten, um fo freudiger und bereitwilliger mit ibm. - Sierauf jog Curus in vier Tagemarichen zwanzig Barafangen weit bis jum Rluffe Chalus 12), der die Breite eines Blethron hatte und voll war von großen und gabmen Fischen, welche die Sprer für gottliche Befen halten und ebensowenig, ale bie Tauben, beschädigen laffen 13). Die Dörfer aber, in welchen bas Beer lagerte, geborten ber Barpfatis, und waren ihr als Leibgedinge für ihren Gurtel 14) verlieben. (10.) Bon bier legte er in fünf Tagemarichen einen Beg von dreißig Parasangen bis zu ben Quellen bes Fluffes Daradax 15) gurud, beffen Breite ein Plethron betrug. Sier mar bas Schloß bes Belefis, bes [feitherigen] Statthalters von Sprien, und ein febr großer und iconer Bart, ber die Früchte aller Jahreszeiten trug. Chrus aber ließ ibn umbauen und bas Schloß verbrennen. (11.) Bon bier rudte er in drei Tagemarichen fünfzehn Barafangen weit bis zum Strome Euphrat 16), ber eine Breite von vier Stadien hatte, und an welchem hier eine große und blübende Stadt Namens Thapfatus 17) lag. Sier raftete man fünf Tage 18), und hier ließ Corus die Anführer ber Griechen rufen, um ihnen ju fagen, ber Bug gebe gegen ben großen Ronig nach Babylon. Augleich trug er ihnen

<sup>11)</sup> Jest Ruinen Ramens Ghiugels (oder Gyfel) Siffar bei Aidin.

<sup>12)</sup> Jest Kowait (Ruait, Ruweih) oder Fluß von Aleppo.

<sup>13)</sup> Sie glaubten nämlich, Derceto, die Mutter ber Semiramis, fei in einen Rifch, Semiramis felbft aber in eine Laube verwandelt worden.

<sup>14)</sup> Den Perlichen Königinnen mar jur Bestreitung des Auswandes für einen jeden Theil ihres Buges ein besonderer Landesbiftrift jugewiesen, deffen Einfunfte fie dann willfuhrlich verwenden fonnten.

<sup>15)</sup> Wahricheinlich ber heutige Scharib el Riffafa oder ber Fluß bee Dhas hafbergee.

<sup>16)</sup> Roch jest Worath oder Phrat.

<sup>17)</sup> Jest Ruinen bei ber Furth Gl. Saman, Ratta gegenüber.

<sup>18)</sup> Bom 22, bis 26, Juli.

auf, bieg ben Solbaten mitzutheilen, und fie gu überreben ibm gu folgen. (12.) Diefe veranstalteten nun eine Berfammlung und machten es befannt; die Soldaten aber waren aufgebracht gegen ihre Unführer, behaupteten, daß fie dieß icon langft gewußt und ihnen verheimlicht batten, und erflarten, fie wurden nicht weiter gieben, wenn man ihnen nicht benfelben Golb gable, wie Jenen, die früher mit dem Cyrus ju beffen Bater binaufgezogen waren, und awar nicht jum Rampfe, fondern auf ben an Chrus ergangenen Ruf bes Baters. (13.) Dieß melbeten bie Anführer bem Cprus: diefer aber verfprach, er wolle, fobald fie nach Babylon getommen waren, jedem Soldaten funf Minen 19) Silbers und ben vollen Sold kablen, bis er die Griechen wieder nach Jonien gebracht hätte. So gewann er benn ben größten Theil bes griechischen Beeres. Denon aber ließ noch ebe es entschieden war, was bie übrigen Solbaten thun und ob fie bem Cprus folgen wurden, ober nicht, fein Beer obne die übrigen ausammenrufen und fprach alfo: (14.) " Benn ibr meinem Rathe folgt, fo werbet ihr, euch weber Gefahren noch Müben unterziehend, weit mehr als die übrigen Soldaten vom Chrus geehrt merben. Bas alfo rathe ich euch zu thun? Cyrus verlangt jest, daß die Griechen mit ibm gegen den Ronig gieben follen; und daber meine ich, ihr mußt, noch ebe es bekannt ift, was bie andern Grieden dem Chrus antworten werden, über den Euphrat geben. (15.) Denn wenn fie befchließen ihm ju folgen, fo werdet ihr fur bie Urbeber gelten, ba ihr mit bem Uebergang ben Anfang machtet, und Corus wird euch als ben Bereitwilligften Dant miffen und ibn bethatigen. Denn dieg verfteht er mehr, als jeder Andere. Benn aber bie Uebrigen abfällig ftimmen, fo werden wir gwar alle wieder um= febren, euch aber, ben allein Bereitwilligen, wird er als ben guverläffigften Leuten Feftungscommandos und Sauptmannsftellen anvertrauen, und auch in jedem andern Falle, wo ihr etwas bedurfet, werdet ibr , das weiß ich , an Chrus einen [bereitwilligen] Freund

<sup>19)</sup> Die Mine ist eine eingebildete griechische Munge, welche den 60sten Theil eines Talents bildete und 100 Drachmen hielt. Man berechnet sie zu 22 Athlr. 12 gGr. (nach Andern zu 21 Athlr. 16 gGr. oder zu 23 Athlr. 16 gGr.) unseres Geldes.

finden." (16.) Durch biefe Borte liegen fich die Soldaten überreden und gingen über ben Kluß, noch ebe bie Andern ihre Antwort abaegeben batten. Eprus aber freute fich, als er ben erfolgten Nebergang berfelben erfuhr, und ließ dem Beere burch den abgeordneten [Dolmeticher] Glus fagen: "Ich lobe euch, madere Danner, und daß auch ihr mich loben follt, wird meine eifrigfte Sorge fein, oder ihr follt mich nicht mehr für den Chrus halten." (17.) Die Solbaten nun, große hoffnungen begend, munichten ibm Glud und Beil; bem Menon aber foll er auch mit großartiger Freigebigfeit Befchente gemacht haben. Sierauf feste er über ben Flug, und auch das gange übrige heer folgte ihm nach. Das Baffer bes Fluffes ging Reinem ber ihn Durchschreitenden über die Bruft. Die Thapfacener aber fagten, ber gluß fei bisher noch niemals zu guß überschritten worden, sondern [nur] auf Fahrzeugen; Diese jedoch hatte Damals Abrofomas, als er vorauszog, verbrannt, bamit Cyrus nicht überfegen follte. Dan bielt es baber für einen gottlichen Bint und glaubte, ber Rluß fei augenscheinlich vor dem Cprus, als fünftigem Ronige, gewichen. Bon bier jog er in neun Tagemarichen fünfzig Barasangen weit burch Syrien, und tam jum Fluffe Arages 20). Sier waren viele Dorfer voll von Egwaaren und Bein. Dan blieb bafelbft brei Tuge 21) und verforate fich mit Lebensmitteln.

#### 5. Kapitel.

(1.) Bon hier durchzog er, den Euphrat zur Rechten, Arabien ) und legte in fünf Tagemärschen durch wüstes Land fünfunddreißig Barasangen zurück. In dieser Gegend war der Boden völlig stach, gleich einem Meere, aber voll von Wermuthpstanzen; und was sich etwa sonft noch von Gesträuch und Rohrgewächsen daselbst fand, hatte alles einen gewürzhaften Geruch; ein Baum jedoch fand sich

<sup>26)</sup> Ohne Zweifel derfeibe Fluß, der bei andern Schriftftellern ftete Chaboras (auch Aboras und Aborras) und noch jest Chabur heißt.

<sup>21)</sup> Bom 5. bis 7. Muguft.

<sup>1)</sup> Go nennt hier Tenophon ben fublichen Theil Mefopotamiens.

nirgends, wohl aber vielerlei Thiere, größtentheils wilbe Efel, auch nicht wenige große Straufe, ingleichen Trappen und Bagellen. (2.) Auf Diefe Thiere machten Die Reiter juweilen Jagd. Die Efel nun liefen, wenn fie Jemand verfolgte, weit voraus und blieben bann fteben - benn fie liefen weit schneller, als bie Bferbe - und wenn bann die Bferde fich naberten, machten fie es wieder eben fo: man tonnte fie daber nicht fangen, wenn nicht die Reiter, in Bwifcenraumen aufgefiellt, einander bei ber Jagd mit ihren Bferben ab-Das Fleisch ber gefangenen [Efel] tam bem Sirichfleische nabe, nur war es garter. (3.) Ginen Strauf aber fing Riemand, und bie einen folden verfolgenden Reiter hielten bald inne; benn er ließ fie fliebend weit binter fich , indem er fich augleich ber Fuße aum Laufen und ber geschwungenen Flugel gleich Segeln bediente. Die Trappen jedoch find, wenn man fie fchnell aufjagt, leicht zu fangen; benn fie fliegen, wie die Rebbuhner, nur eine turge Strede weit und werden bald mube: ibr Fleifch aber ift febr fuß. (4.) Diefe Gegend burchaiebend tamen fie zu bem ein Bletbron breiten Aluffe Rastas 2). Sier lag eine veröbete, große Stadt Ramens Rorfote3), Die vom Rastas ringe umfloffen war. Dan blieb bafelbft brei Tage 4) und verforgte fich mit Lebensmitteln. (5.) Bon bier ging ber Bug, ben Euphrat zur Rechten behaltend, in breigebn Tagemarichen neunzig Barafangen weit burch wufte Gegenden und gelangte nach Bola 5). Auf biefem Mariche ging vieles Rugvieb burch Sunger verloren; benn man fand weder Beibe noch einen Baum, fondern bie gange Gegend war tabl. Die Einwohner aber leben bavon, baß ne langs dem Aluffe bin Dublfteine ausgraben und bearbeiten, fie bann nach Babylon zum Bertauf bringen und Lebensmittel bafür einbandeln. (6.) Dem Beere ging der Mundvorrath aus, und man

<sup>2)</sup> Wahricheinlich berfeibe Fluß ober vielmehr Euphrattanal, den Ptoles maus Saocoras nennt und der jeht nicht mehr vorhanden ift.

<sup>3)</sup> In der Rahe des heutigen Werdi ju fuchen.

<sup>4)</sup> Som 13. bis 15, Muguft.

<sup>5)</sup> Diefes Bola (b. h. die Pforten) ift mohl nicht Rame einer Stadt ober eines Fledens, fondern bezeichnet nur ben Bag aus Mefopotamien nach Baby tonien, den man eine Stunde nbrblich von dem Suget Sfifeira ju fuchen hat-

tonnte nichts zu taufen betommen, als auf bem Enbifchen 6) Marttplat im Berfifchen Lager bes Cyrus, [und zwar] eine Rapithe 7) Beigen- ober Gerftenmehl um vier Siglos 8). Ein Siglos aber gilt achtehalb Attifche Dbolen und eine Rapithe halt zwei Attifche Chonix. Die Solbaten affen daber ftets nur Rleifch. (7.) Einige von biefen Tagemarfchen waren febr ftarte, wenn Cyrus fie entweder bis zu einem Bafferorte ober Beibeplage fortgefest wiffen wollte. Und als fich einmal eine enge und fumpfige, für die Bagen fcwer paffirbare Stelle zeigte, blieb Cprus mit ben vornehmften und reich= ften [Berfern] feiner Umgebung halten, und befahl bem Glus und Bigres Goldaten bes Berfifchen Beeres zu nehmen und die Bagen mit herausarbeiten zu helfen. (8.) Da fie ihm aber bie Sache zu gemächlich zu betreiben schienen, befahl er wie im Merger ben vornehmften Berfern feiner Umgebung bas Berausbringen ber Bagen beschleunigen zu belfen. Da nun konnte man in der That ein nicht geringes Beispiel guter Dannszucht seben. Denn fie warfen, wo gerabe ein Jeber fand, ihre purpurnen Raftane ab und rannten, als galte es einen Lauf jum Siege, in ihren toftbaren Leibroden und buntfarbigen Beinkleidern, Ginige von ihnen auch mit Salsketten und Armspangen geziert, Die febr fteile Unbobe binab. In Diefem Schmude also fprangen fie in ben Sumpf und boben fcneller, als man batte glauben follen, die Bagen beraus. (9.) Ueberhaupt mar es flar, daß Cprus ben gangen Rug beschleunigte und nirgends verweilte, als wo er ber Berbeischaffung von Lebensmitteln ober eines andern bringenden Umftandes wegen raftete, weil er glaubte, bag er ben Ronig um fo unvorbereiteter angreifen werbe, je foneller er tame, bagegen aber ber Ronig ein um fo größeres Beer aufammengieben werbe, je langfamer er beranrudte. Auch tonnte ein anfmertfamer Beobachter leicht einseben, bag bas Reich des Ronias amar burch bie Menge ber Lander und Menichen machtig, burch bie Lange

<sup>5)</sup> Schon der aftere Cyrus hatte ben Lydiern, um fie ju banbigen, ben Gebrauch ber Baffen unterfagt und fie bios auf handel und Martetenberei angewiefen.

Gin Maaß trodner Gegenstände, das etwa <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Berliner Mehe hielt.
 Gin Obolos war == 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Bf. und somit betrug ein Siglos etwa 6 gGr.
 Pf. unseres Gelbes, also vier Siglen etwas Weniges über einen Ihaler.

ber Bege und die Berfplitterung ber Deeresmacht aber fowach ift, wenn Jemand rafch ben Rrieg beginnt. (10.) Jenfeit bes Stromes Euphrat nach dem wuften Landftriche zu lag eine große und wohlhabende Stadt Ramens Charmanda 9). In diefer tauften fich bie Soldaten ihre Bedürfniffe, indem fie auf Fahrzeugen überfesten, Die fie fo verfertigten : Sie ftopften die Felle, die fie als Relte gebrauchten, mit beu aus, und gogen und nabten fie bann gufammen, fo bag bas Baffer bas Beu nicht benegen tonnte; auf diefen fuhren fie binüber und bolten fich Lebensmittel, Balmenwein fowohl als Fennichbrod; benn foldes war in biefer Gegend reichlich vorhanden. (11.) Als fich bier ein paar Leute von Menon's und Rlearch's Truppen über etwas gantten, verfeste Rleardus bem Solbaten bes Menon, ben er für ben Schuldigen hielt, Schläge; Diefer aber ging ju feinen Rameraden und ergablte es ihnen. Diefe wurden , als fie es borten, febr unwillig und marfen einen beftigen Born auf Rlearchus. Roch an bemfelben Tage nun tam Rlearchus an den Ort der Ueber= fabrt, und nachdem er ben Martt befeben hatte, ritt er mit einem fleinen Gefolge burch bie Truppen bes Denon nach feinem Belte qu-Chrus aber war noch nicht angetommen, fonbern noch im Anauge. Als nun einer von Menone Leuten, der eben Solg fpaltete, ben Klearchus vorbeireiten fab, warf er bie Art nach ibm. nun zwar verfehlte ibn; jest aber warf ibn ein Zweiter und ein Dritter und bernach, als garm entftand, Biele mit Steinen. (13.) Er entfloh in fein Lager und ließ fogleich zu ben Baffen rufen. Den Sopliten befahl er ba ju bleiben, die Schilbe vor bas Anie gestemmt, er felbst aber ging mit den Thraciern und den Reitern, die, mehr ale vierzig Dann ftart und größtentheils [auch] Thracier, ju feinem Corps geborten, auf die Leute des Menon los, fo daß diefe und Menon felbit erschraten und nach den Baffen liefen; ein Theil aber fand auch rathlos bei biefem Borfall ba. (14.) Brogenus jedoch, ber mit bem ibm folgenden Saufen von Sopliten que fällig etwas fpater eingetroffen war, ließ benfelben zwifchen beibe einruden, Gewehr bei guß nehmen, und bat ben Rlearchus wieberbolt dieß nicht zu thun. Diefer aber zeigte fich unwillig, baß, ba er

<sup>5)</sup> Das heutige Dit.

boch saft gesteinigt worden ware, Jener so ruhig über das von ihm Erlittene spräche, und hieß ihm aus dem Wege gehen. (15.) Chrus, ber in diesem Augenblide ankam, ergriff, als er die Sache hörte, so-gleich die Wursspiese.), ritt mit seinen anwesenden Bertrauten zwischen sie und sprach: (16.) "Klearchus und Prozenus und ihr übrigen anwesenden Hellenen, ihr wißt nicht, was ihr thut. Denn wenn ihr einander selbst ein Treffen liesert, so glaubt nur, daß ich noch an demselben Tage niedergehauen werde, und nicht viel später auch ihr selbst. Denn steht es mit unstrer eigenen Lage schlecht, so werden alle diese Barbaren, die ihr hier sehet, sur uns noch viel gefährlichere Feinde sein, als die Soldaten des Königs." (17.) Als Klearchus dieß hörte, ging er in sich und beide Theile legten, nache dem sie [vom Streite] abgelassen, an gehöriger Stelle 11) die Wassen seh

#### 6. Rapitel.

(1.) Als sie von hier aus weiter marschirten, zeigten sich Inspapen und Mist von Pferden. Dieser haufe ritt voraus und verbrannte Futter und was eiwa sonst noch zu gebrauchen war. Orontes, ein Berser und Berwandter des Königs, der in Bezug auf das Kriegswesen zu den Tüchtigken unter den Persern gerechnet wurde, stellte dem Chrus nach, mit dem er schon früher gekämpst, später aber sich ausgesöhnt hatte. (2.) Dieser versprach dem Chrus, wenn er ihm tausend Reiter gäbe, die vor ihm her sengenden und brennenzen Reiter entweder aus einem hinterhalte niederzuhauen, oder viele derselben sebendig gesangen zu nehmen, der Feuerverheerung Einhalt zu thun, und zu bewirken, das Keiner von ihnen dem Könige die Rachricht bringen könne, das heer des Chrus erblickt zu haben. Chrus nun sand diesen Borschlag nühlich und hieß ihm sich von Iedem der Ansührer einen Theil seiner Reiter geben zu sassen.

(3.) Orontes aber, in der Meinung, diese Keiter nun zu seiner Ber-

<sup>16)</sup> Denn et geborten beren juri jur regelmäßigen Bemaffnung.

<sup>15)</sup> D. b. mieber in's Lager eingerudt.

fügung ju baben, forieb an ben Ronig, er werbe mit einer möglichft großen Angabl von Reitern au ibm ftogen, und fo moge er benn nur feiner Reiterei ben Befehl geben, ihn als Freund zu empfangen. Much enthielt ber Brief eine Erinnerung an feine frubere Freundfcaft und Treue. Diefen Brief übergab er einem feiner Meinung nach treuen Manne; biefer aber nahm ibn in Empfang und zeigte ibn bem Corus. (4.) Rach Durchlefung beffelben ließ Corus ben Drontes gefangen nehmen und berief bie fieben Bornehmften unter ben Berfern feines Gefolges in fein Relt, ben Unführern ber Grieden aber befahl er Sopliten berbeiguführen und diefe bewaffnet um fein Belt ber aufzuftellen. (5.) Diefe thaten alfo, indem fie gegen dreitaufend Sopliten berbeiführten. Den Rleardus aber, ber fowohl ibm ale ben andern Berfern] unter ben Griechen am meiften im Anfeben ju fteben fchien, rief er als Theilnehmer an ber Berathung auch mit berein. Ale biefer wieder beraustam, ergablte er feinen Freunden, wie das Gericht über den Drontes vor fich gegangen fei; benn man machte fein Gebeimniß baraus. Cprus, fagte er, begann alfo: (6.) "3ch habe euch rufen laffen, meine Freunde, um mit euch au berathichlagen, wie ich auf die vor Göttern und Denfden gerechtefte Art mit Diefem Drontes bier verfahren foll. Diefen Menfchen bat mir Anfangs mein Bater als Untergebenen beigeordnet: barauf aber bat berfelbe, wie er felbft gefteht, von meinem Bruber angeftiftet, gegen mich gefampft, indem er bie Burg gu Sardes befest hielt; ich jedoch bewirfte burch ben Bebrauch ber Baffen gegen ibn, daß er für gut fand, vom Rriege gegen mich abgufteben, und wir reichten einander faur Berfohnung ] bie Rechte. Borin nun, fubr er fort, habe ich dir fvater Unrecht gethan, Drontes?" Diefer antwortete: "In nichts." (7.) Chrus fragte nun weiter : "Bift bu nicht, obgleich, wie bu einraumft, in nichts von mir beleidigt, ju ben Doffern übergegangen und haft mein gand, wie bu nur tonnteft, gemighandelt?" Drontes geftand bieg ein. "Baft du nicht," fprach Chrus, "ale bu wieder beine Donmacht erfannteft, am Altare ber Artemis 1) beine Reue befannt, und haben wir nicht, als du mich überredet, abermals ben Sandichlag ber Treue

<sup>1)</sup> D. i. ber Romifchen Diana.

gewechfelt?" Auch bas raumte Orontes ein. (8.) Darauf Cyrus: "Boburch alfo von mir beleidigt bift bu jest gum britten Rale gum offenbaren Berratber an mir geworben?" Als nun Dronies faate, baf er burch nichts beleidigt worden fei, fragte ihn Cyrus: "Du gestehft alfo ein, ungerecht gegen mich gewesen ju fein?" -"Ich muß es freilich," entgegnete Drontes. Sierauf fragte Cprus weiter: "Burbeft bu alfo wohl noch ein Feind meines Brubers, mir aber freundlich gefinnt und treu werden?" Drontes antwortete : "Auch wenn ich es wurde, fo murbeft bu mich boch nie mehr bafür halten." (9.) Sierauf fprach Cprus zu ben Unwefenden: "Diefer Mann alfo bat foldes gethan und betennt es. Du, Kleardus, fage nun querft beine Deinung." Rlearchus aber fprach fo : "3ch rathe, biefen Dann auf's fonellfte aus bem Bege ju raumen, bamit wir nicht nothig baben une bor ibm in Acht zu nehmen, fondern, mas ibn betrifft 2), Reit haben, benen Gutes ju thun, Die aus Reigung unfere Freunde find." Diefer Meinung aber ftimmten, wie Rleardus ergabite, auch bie Uebrigen bei. (10.) hierauf fanden alle, auch die Bermandten des Orontes, auf und faßten ibn auf Corus' Befehl jum Beichen ber Tobesftrafe am Gurtel. Bernach führten ibn die binaus, benen es aufgetragen worden war. Als ibn die erblidten, die ibn fruber fußfällig verehrt batten, fielen fie auch jest por ibm nieber, obgleich fie faben, bag er gum Tobe geführt murbe. (11.) Rachbem er in bas Belt bes Artapates, bes zuverläsfigften unter ben Scepterträgern 3) bes Cprus gebracht worden war, fab ibn fparer Riemand weber lebend noch tobt wieber, und auch wie er geftorben war, tonnte Riemand fagen. Die Ginen muthmaßten bieß, bie Andern jenes. Aber auch fein Grab bat nie ein Menfch gefeben 4).

<sup>2)</sup> D. b. ungehindert von ihm. Der Ginn ift: Dumit mir die Beit, die feine Uebermachung erforben murte, fieber ben Intereffen unfter mabren Freunde mibmen tianen.

<sup>3</sup> Berichnittene, melde bie Leifwache bitbeten und Scepter trugen.

<sup>5)</sup> Rud herober VII, 114 talt fic vermuthen, bast er im Beite bes Mr. tapates tebenbig begraben murbe.

## 7. Rapitel.

(1.) Bon bier jog er durch Babylonien, in brei Tagemarichen zwölf Barafangen gurudlegend. Rach dem britten Darfche bielt er eine Dufterung ber Griechen und Barbaren auf ber Ebene mitten in der Racht - benn er glaubte, ber Ronig werde bei anbrechender Morgenrothe mit feinem Beere gur Schlacht anruden, - und befahl bem Rleardus ben rechten, bem Theffalier Menon aber ben linten Flügel zu befehligen; feine Leute ftellte er felbft in Solachtordnung. (2.) Rach der Rufterung tamen mit Tagesanbruch Ueber= läufer vom großen Ronige und brachten bem Cyrus Rachrichten von bem Seere beffelben; Corus aber rief die Anführer und Sauptleute ber Griechen ausammen, berathschlagte mit ihnen, wie er bie Schlacht anftellen follte, und fprach fie ermunternd alfo : (3.) "Manner von Bellas, nicht aus Mangel an perfifchen Leuten fuhre ich euch als Rampfgenoffen [bierber], fondern weil ich euch für tüchtiger und tapfrer balte, ale eine Menge von Barbaren, defhalb habe ich euch bagu genommen. Reigt euch alfo nun als Manner, die ber Freiheit wurdig find, die ihr befiget und um berenwillen ich euch gludlich preise; benn wiffet wohl, daß ich fie Allem, was ich befige, und noch weit Debrerem vorziehen wurde. (4.) Damit ihr aber auch wiffet, in welchen Rampf ihr tommen werbet, fo will ich, ber bieg tennt, euch barüber belehren. Gine große Menge nämlich wird euch mit vielem Geschrei angreifen; baltet ibr aber bieß aus, fo babe ich mich, glaube ich, ju fchamen, wie ihr im Uebrigen unfre einheimi= ichen Truppen finden werbet. Benn ihr nun Manner feib und euch muthig zeigt, fo will ich Jeben von euch, ber nach Sause gurudtebren will, als einen Gegenstand bes Reibes für feine Mitburger ba= beim entlaffen, glaube es jedoch dabin zu bringen, daß Biele bas Leben bei mir den beimatblichen Berbaltniffen vorziehen werden." (5.) Sierauf fprach ber anwefende 1) Gaulites, ein Berbannter aus Samos und treuer Anbanger bes Cprus: "Ja, mein Cprus, es

<sup>1)</sup> Wenn nicht ftatt παρών richtiger παριών zu lefen ift, wo dann überfent werben mußte : "Sierauf trat Gaulites - - wor und fprach ze.:

fagen aber Einige, daß du zwar jest viel verfprächeft, weil bu bich in einer fo großen Gefahr befandeft, nach einem etwaigen gludlichen Erfolge aber nicht mehr baran benten murbeft; Andere wieder, dag du, auch wenn bu baran bachteft und es wollteft, doch nicht im Stande fein wurdeft, ihnen alles ju gewähren, was bu jest versprichft." (6.) Als Cyrus dieg vernommen batte, erwiederte er: "Dein vaterliches Reich, ihr Manner, erftredt fich gegen Guben bis dabin, wo Menschen vor Sige, und gegen Rorden bis dabin, wo fie vor Ralte nicht wohnen tonnen; alles in ber Ditte liegende Land aber wird von Satrapen, die Freunde meines Bruders find, verwaltet. Tragen wir jedoch den Sieg bavon, fo muß ich meine Freunde zu Statthaltern diefer Landerstreden machen. Daber fürchte ich, wenn unfer Unternehmen gludt, weniger nicht genug au befigen, um Jeden meiner Freunde ju belohnen, als vielmehr nicht Freunde genug zu haben, die ich belohnen fann. Jedem von euch Bellenen aber will ich auch noch einen goldenen Krang fchenten." (8.) Die bieß gebort batten, waren nun felbft viel bereitwilliger und meldeten es auch den Uebrigen. Es waren nämlich nicht nur die Anführer, sondern auch einige andere Griechen zu ihm hineingegangen, weil fie zu wiffen wünschten, was ihnen zu Theil werden wurde, wenn fie ge= fiegt batten. Er aber entließ fie, Aller Erwartungen erfullend 2). (9.) Alle, fo viele ibrer mit ibm fprachen, ermabnten ibn nicht felbit mitzutampfen, fondern binter ihnen feinen Standort gu nehmen. Bei dieser Gelegenheit richtete Klearchus etwa folgende Frage an ben Cprus : "Glaubft bu benn, o Cprus, daß bein Bruder mit bir fampfen werde ?" 3). "Beim Beus, erwiederte Cyrus, wenigftens wenn er anders ein Sohn bes Darius und der Parpfatis und mein Bruber ift, fo werbe ich bieg alles nicht ohne Rampf in Befit nebmen." (10.) hierauf wurde, mabrend bas heer unter die Baffen trat, eine Rablung vorgenommen. Der Griechen waren es gebniqufend vierbundert Sopliten und zweitaufend vierbundert Beltaften 4).

<sup>2)</sup> Ramlich burd Berfprechungen.

<sup>5)</sup> Bahricheinlich ift bieß von einem 3meitampfe ber Bruber ju verfteben.

<sup>4)</sup> Der Wiberfpruch in ben Bahlen biefer Stelle und ber oben Rap. 2, 6. 9 gelefenen, nach welcher bas heer aus 11,000 hopliten Qu benen Rap. 4.

<sup>5. 3</sup> noch 1100 bingutommen) und 2000 Beltaften Deftand, last fich, ohne

ber unter Corns bienenben Barbaren aber bunberttaufend mit ungefabr amangia Sichelmagen 5). (11.) Der Reinde bagegen follten eine Million zweimalbunberttaufend Dann mit zweibunbert Sichelwagen fein. Dagu tamen noch andere fechstaufend Reiter, Die Artagerfes befehligte. Diefe maren [gewöhnlich] vor bem Ronige felbft aufgestellt. (12.) Das Beer bes Ronigs hatte vier Dberfeldherrn 6), deren ieder dreimalbunderttaufend Dann befehligte, den Abrotomas, Tiffaphernes, Gobryas und Arbaces. Bon biefen Truppen waren aber [nur] neunmalbunderttaufend Dann mit bundertfünfzig Sichelwagen in der Schlacht anwefend; benn Abrotomas, der aus Phonicien berangog, tam erft fünf Tage nach berfelben an. (13.) Dieß melbeten bem Cyrus die Ueberlaufer von bem Beere bes großen Ronigs vor der Schlacht, und nach berfelben berichteten auch die ben Feinden abgenommenen Gefangenen baffelbe. (14.) Bon bier machte Chrus mit bem gangen folachtfertig geordneten Beere, fowohl bem griechischen ale bem perfischen, einen Tagemarich von brei Barafangen; benn er glaubte, daß ber Ronig noch an biefem Tage folagen wurde. Auf ber Balfte bes Mariches nämlich fließ man auf einen tiefen Graben, fünf Rlaftern in ber Breite und brei in ber Tiefe haltenb. (15.) Er war landeinwarts burch bie Ebene awolf Barafangen weit bis gur Medifchen Mauer 7) gezogen. [Bier

einen Irthum der Abschreiber anzunehmen, nach Dalblart vielleicht so erklaren, daß man 400 hopliten ju Beltasten gemacht hatte, die übrigen hier seh, lenden 1300 hopliten aber theils schon unterwegs durch Gefechte mit den Eisteitern (vgl. Rap. 3, §. 25) und die Strapazen des Marsches umgekommen waren, theils, jur Bedeckung des Gepäckes und sonst betachtet, hier nicht mit in Reihe und Glied standen. Sollte man jedoch die Umwandelung von hopliten in Beitasten für unwahrscheinlich hatten, so konnte man vielleicht in Rap. 4, §. 3 einen Irthum sinden und annehmen, daß jene vom Abrokomas abgefallenen 400 Mann nicht hopliten, sondern Bestasten waren.

<sup>5)</sup> Bgl. unten Rap. 8, 5. 10.

<sup>6)</sup> Dieser Begriff wird auffallend genug von Tenophon durch drei Benen, nungen αρχοντες και στρατηγοί και ήγεμόνες ausgedrückt. Weieke hatt daher στρατηγοί και ήγεμόνες für eine bloge Gloffe ju αρχοντες (?), Palbkart aber fragt: "Patte T. etwa ein Persisches Wort vor Augen, besten er mit einem Worte nicht erschöpfen ju konnen glaubte?"

<sup>7)</sup> Eine von den Babyloniern awischen dem Euphrat und Ligris aufge-fahrte Schutymauer gegen die Einfalle der Meder, die jest vollig verschwunden ift. Bal. mein Sanbs. b. alt. Gev. II. S. 616.

beginnen die aus dem Tigris fliegenden Ranale. Es find ihrer vier, ein Plethron breit und febr tief, und es fahren Getreideschiffe auf ihnen. Sie fallen in den Euphrat, find jeder von dem andern eine Barafange entfernt und überbrudt | 8). (16.) Am Cuphrat aber war ein fcmaler Durchgang zwischen bem Strom und bem Graben, etwa zwanzig guß breit. Diefen Graben hatte ber große Ronig als Schupwehr anlegen laffen, wie er den Angug bes Cyrus erfuhr. (17.) Senen Bag nun burchag Corns mit feinem Deere und gelangte fo jenseit bes Grabens. An biefem Tage ließ fic ber Ronig in feinen Rampf ein, fonbern viele Aufftabfen von Bferden und Denfchen verriethen deutlich feinen Rudjug. (18.) hierauf ließ Cyrus ben Babrfager Silanus aus Ambracia rufen und gab ihm breitaufend Dariten, weil ihm berfelbe eilf Tage früher bei einem Opfer gefagt hatte, der König werde binnen zehn Tagen noch nicht schlagen. Cprus aber hatte [bamale] gefagt: "Run fo wird er benn gar nicht mehr fclagen 9), wenn er es nicht in diefen gebn Zagen thut. Rur den Fall aber, daß bu Recht behaltft, verspreche ich dir gebn Za= lente." Diese Summe also gab er ibm jest, da die zehn Tage verfloffen waren. (19.) Da nun der Ronig den Uebergang bes Deeres am Graben nicht verhindert batte, fo glaubte Cyrus und alle Unberen, er babe ben Blan eine Schlacht zu liefern aufgegeben, fo baß man am folgenden Tage mit größerer Sorglofigfeit marfdirte. Am britten Tage aber machte Corus gar ben Marfc zu Bagen und batte nur wenige tampfbereite Mannschaft por fich; ber größte Theil fei= nes heeres jog ungeordnet, und die Soldaten liegen viele ihrer Baffen auf Bagen und Laftthieren fich nachführen.

# 8. Kapitel.

(1.) Und schon war es um die Mittagszeit und der Lagerplat nabe, wo man raften wollte, als Batagyas, ein Berfer und Bertrau-

<sup>8)</sup> Dieje in Rlammeru eingeschloffene Steffe ift ohne Zweifel ein fpateres Gloffem.

<sup>3,</sup> Ramtich in biefem Derbfte.

ter aus ber Umgebung bes Corus, im fcnellften Jagen auf fcwipenbem Roffe berangefprengt tam, und fogleich Allen, auf die er fließ, auf perfifch und griechisch gurief, ber Ronig rude mit einem gablreichen heere wie jur Schlacht geruftet beran. (2.) Da entftand nun eine gewaltige Befturjung; benn bie Griechen und Alle glaubten, bag er fie fogleich noch ungeordnet überfallen werbe. (3.) Eprus fprang vom Bagen, legte ben Barnifch an, ftieg zu Pferbe, ergriff bie Burffpiege, und befahl allen Andern fich vollftandig zu bewaffnen und, Jeber an feinem Blage, in Schlachtordnung aufzuftellen. (4.) Da ftellten fie fic benn mit großer Gilfertigfeit; Rlegrous nahm feinen Standort auf dem rechten Rlugel am Fluffe Cuphrat, an ibn folog fich Brorenus und an biefen die übrigen [Anführer]; Menon aber bilbete mit feinem Beerhaufen ben linken Klugel bes Griechifden Deeres. (5) Bon ben Berfifchen Truppen ftanden etwa taufend Bapblagonische Reiter beim Rlearchus auf bem rechten Alugel, wo fic auch die Griechischen Beltaften befanden, auf dem linten aber Ariaus, ber Unterfeibberr bes Cprus, und bas übrige Berfifche Beer. [3m Mitteltreffen befand fich] 1) Cyrus mit ungefähr fechebundert Reitern, die alle, den Cprus [felbft] ausgenommen, mit großen Barnifchen , Buftvangern und Belmen bewehrt maren. (6.) Cprus aber erwartete ben Rampf mit unbehelmtem Saupte. Die übrigen Berfer follen 2) fich ben Gefahren bes Rriegs mit unbebelmtem Saupte ausseten 3). (7.) Alle Bferbe im Beere bes Cyrus aber hatten Stirn- und Bruftpanger, und die Reiter führten griechiiche Sabel. (8.) Schon mar es Mittag und noch immer zeigte fich fein Feind; als es aber Rachmittag murbe, fab man Staub auffteigen gleich einer weißen Bolte, und nicht lange barauf einen un-

<sup>1)</sup> Daß die Worte xara to ueror hier ausgefallen feien, vermutheten ichon Leunklav und hutchinson. (Bgl. Poppo's Rote.) Daß namlich Cyrus im Mitteltreffen ftand, erhellet unten aus g. 23.

<sup>2)</sup> Man bemerke, daß Tenophon überall fo fpricht, als fei nicht er felbst der Berfaffer der Anabasis, sondern ein Anderer (Themistogenes), der das hier Ergante nur durch Berichte Anderer erfahren habe.

<sup>3)</sup> Rach Berodot's und Strabo's Zeugnis trugen die Berfer in der Schlacht eine Art von Turban. Die vorher ermähnten 600 behelmten Reiter waren vermuthlich nicht National-Berfer.

bestimmten dunkeln Streifen fich weithin auf der Ebene verbreiten. Bie man fich noch mehr genabert batte, leuchtete auch fonell ein Erzglang auf und die Langen und Beerhaufen [ber geinde] murben fichtbar. (9.) Auf dem linten Flügel derfelben befanden fich Reiter mit weißen Bangern, beren Unführer Tiffaphernes fein follte; an fie foloffen fich Truppen mit geflochtenen Schilden 1) und an diefe wieder fdwer bewaffnetes Augvolt mit bolgernen, bis auf die Füße berabreichenden Schilden. Dieg maren, wie es bieg, Negyptier. Dann folgten wieder Andere, theils Reiter, theils Bogenfchugen. Alle biefe gogen nach Boltericaften geordnet, jede in einem gefchloffenen Biered, einber. (10.) Bor ibnen aber fubren fogenannte Sichelwagen in weitem Abstande von einander. Sie batten von ben Achsen aus fich in die Quere ftredende und [andere] unter den Bagenfigen bem Erdboden zugekehrte Sicheln, fo daß fie Alles zerschnitten, was fie erreichten. Die Abficht dabei war, daß fie in die Schlachtreiben ber Griechen bineinfahren und fie gerreigen follten. (11.) Bas nun Cyrus gefagt, als er die gufammenberufenen Griechen ermabnt batte, bas Gefchrei ber Barbaren muthig auszuhalten, barin fab man fich allerdings getäufcht; denn nicht mit Befchrei, fondern, fo weit es möglich war, ftillschweigend und rubig zogen fie gleichen und langsamen Schrittes beran. (12.) Unterbeffen ritt Cprus felbft mit dem Dolmeticher Bigres und brei ober vier Andern vorüber und rief dem Rlearchus ju , er folle bas heer gegen das Mitteltreffen ber Reinde führen, weil fich bort ber Ronig befinde. "Saben wir biefes befiegt, fprach er, fo ift Alles für uns gethan." (13.) Db= gleich nun aber Rleardus ben bichtgebrangten Beerhaufen in ber Mitte fab, und vom Cyrus borte, daß der Ronig außerhalb des griedischen linken Flügels fiebe - benn ber König war an Truppengahl fo überlegen, daß er, in der Mitte feines Beeres ftebend, ichon ben linten Alugel bes Cyrus überragte - fo wollte er bennoch ben rechten Rlugel nicht vom Fluffe wegzieben, aus Furcht von beiden Seiten ber eingeschloffen zu werden, antwortete jedoch bem Corus, er wolle icon bafür forgen, bag Alles gut gebe. (14.) Ingwifchen

<sup>4)</sup> Leichte, vieredige, aus Weibenruthen geflochtene und mit robem Rinds, fell überzogene Schilde.

rudte bas feindliche heer in gleichmäßigem Schritte vor, bas griedifche aber, noch auf berfelben Stelle bleibenb, bilbete feine Schlachtordnung aus ben immer noch antommenden Schagren. Cyrus tam in giemlicher Entfernung von feinem Beere beraufgeritten und betrachtete, Blide nach beiben Seiten werfend, fowobl Feinde als Freunde. (15.) Als ihn vom griechischen Beere aus ber Athenienfer Benophon erblidte, ritt er ibm entgegen und fragte ibn, ob er etwas zu befehlen habe; er aber hielt fein Pferd an und befahl ibm, Allen zu verfunden, daß bie Borgeichen ber Opfer gunftig maren. (16.) Dieß fprechend borte er ein Gemurmel, bas burch Die Reiben lief, und fragte, mas biefes Geräusch bedeute. Zenophon aber fagte ibm, es gebe eben die zweite Lofung berum 5). Und er verwunderte fich, wer eine folche gebe, und fragte, wie fie laute. (17.) Renophon antwortete: "Beus ber Retter und Sieg", und Cyrus, bieg vernehmend, fprach: "Run benn, ich nehme fie an, und fo fei es!" Rach Diefen Borten ritt er nach feinem Standort weg; und beide Seere maren taum noch drei ober vier Stadien von einander entfernt, ba ftimmten die Briechen ihren Schlachtgefang an und begannen auf den Feind loszugeben. (18.) Da aber beim Borruden ein Theil ber Schlachtlinie nach vorn ausbog, fo fing ber qurudbleibenbe ju laufen an. Bugleich erhoben Alle ein Gefchrei, wie fie beim Unrufen des Ares 6) ju thun pflegen, und Alle tamen in's Laufen. Ginige aber fagen, fie hatten auch mit den Schilden an die Langen gefchlagen, um die Bferde ju erfchreden. (19.) Che jedoch noch ein Bfeilschuß fie erreichen tonnte, wendeten fich die Barbaren und floben. Da verfolgten fie die Griechen aus allen Rraften und riefen einander die Dabnung gu, nicht im Laufe gu eilen, fondern ihnen in geschloffener Linie nachzusegen. (20.) Die Sichelmagen aber, ihrer Lenter beraubt, gingen theile durch die Reinde felbit,

<sup>5)</sup> Die Griechischen Felbherrn pflegten mit der Parole bftere ju mechfeln und namentlich turz vor Beginn des Rampfes eine neue zu geben, die, zunachft den Flügelmannern mitgetheilt, nun von Ohr zu Ohr und von Glied zu Glied weiter geflüftert wurde.

<sup>6)</sup> D. h. bes Römifchen Mars ober Rriegsgottes. Beim Angriff riefen bie Griechen (nach bem παίαν ober Schlachtgefang) bas begeisternbe έλελευ ober αλαλά unter taltmäßiger Bewegung.

theils burch die Griechen bindurch. Diefe jedoch traten, ba fie es voraussaben, aus einander, und fo murbe zwar Mancher in feiner Befturgung 7) wie auf ber Rennbahn gestreift, boch auch von diefen, wie man fagt, feiner verlegt. Ueberhaupt wurde auch fein Underer ber Griechen in diesem Treffen verwundet, einen Gingigen 8) auf bem linten Flügel ausgenommen, ben, wie es heißt, ein Pfeilfchuß traf. (21.) Cprus, der die Griechen die ihnen Gegenüberftebenden befiegen und verfolgen fab, ließ fich, obgleich er voll Freude war und von feiner Umgebung fcon ale Ronig verehrt wurde, bennoch nicht gur Berfolgung binreißen, fondern bielt die ibn begleitenden fechebundert Reiter in Schlachtordnung beifammen und wartete ab, was der Ronig thun murbe; benn er wußte, daß diefer in der Ditte bes per= fifchen Beeres fand. (22.) Auch alle übrigen Feldberen ber Barbaren befehligten in ber Ditte ihres Treffens ftebend, in ber Deinung, nicht nur ben ficherften Standpuntt zu haben, wenn ihre Streitfrafte auf beiben Seiten ftanben, fondern auch, wenn fie einen Befehl zu ertheilen hatten, ihn bem Beere in ber Balfte ber Beit mittbeilen ju tonnen. Der Ronig ragte nun [wie fcon gefagt], obgleich er in der Mitte feines Beeres ftand, über ben linten Glugel bes Cyrus hinaus, und da Niemand mit ihm und ber vor ihm ftebenden Schaar von vorn ber fampfte, fo machte er eine Schwentung, wie gur Umgingelung Tbes Beindes |. (24.) Da ging ibm Chrus aus Furcht, er mochte bem griechischen Beere in ben Rucken tommen und es ichlagen, entgegen, marf fich mit feinen Sechsbunberten auf die vor dem Ronige aufgestellten Sechstaufend und folug fie in die Flucht. Ihren Anführer Artagerfes tobtete er, wie man fagt, mit eigener Band. (25.) Als aber die Flucht begann, gerftreuten fich die fechebundert Mann bes Cprus in der Sine der Berfolgung, und nur febr Benige, fast nur bie fogenannten Tifchgenoffen, blieben um ibn ber gurud. (26.) Bei biefen haltend erblicte er ben Ronig und fein ibn umgebendes Befolge; ba bielt er fich nicht langer, fondern mit ben Worten: "ba febe ich ben Menfchen!"

8) Andere nehmen ris minder mahricheinlich in der Bedeutung von ", Manche, Mehrere."

<sup>7)</sup> D. h. indem er in feiner Befturjung nicht ichnell genug ausmich. Undere erkiaren exnlavels minder richtig burch ,,auf die Seite geftogen."

fprengte er auf ihn los, foleuberte [ben Speer] nach feiner Bruft und verwundete ibn burch ben Banger, wie der Argt Rtefias berichtet, ber auch die Bunde felbft gebeilt zu haben verfichert. Babrend bes Burfes aber traf ibn felbft ein Andrer mit einem Burffpieße gewaltig unter bem Muge. (27.) Bie viele bei biefem Rampfe bes Corus mit bem Ronig und ihres beiberfeitigen Gefolges von foniglider Seite blieben, melbet Rtefias, ber fich bei jenem befand. Chrus feibft murbe getobtet und acht feiner Bravften lagen über ibm bingeftredt. (28.) Artapates aber, ber treuefte feiner Sceptertrager, fprang, wie es beift, ale er ben Cprus gefallen fab, vom Bferbe und marf fich über ibn bin. (29.) Die Ginen nun berichten, ber Ronig babe Einem befohlen ibn über bem Leichnam des Cprus gu ermorden, Andere aber, er babe ben Gabel gezogen und fich felbft getobtet. Er führte nämlich einen folden von Gold und trug eine Salstette, Armipangen und ben übrigen Schmud, wie bie Bornehmften ber Berfer; benn er wurde feiner Anbanglichfeit und Treue wegen bom Corus befonders geebrt.

## 9. Kapitel.

(1.) So ftarb Cyrus, ein Mann, der unter allen Perfern nach Cyrus dem älteren der geeignetste und würdigste war zu herrschen, wie von Allen einstimmig geurtheilt wird, die näheren Umgang mit ihm gehabt zu haben scheinen. Denn schon als er noch Anabe war und mit seinem Bruder und den übrigen Anaben zugleich unterrichtet wurde, galt er in jeder Beziehung für den Tüchtigsten unter allen. (3.) Die Anaben der persischen Großen werden nämlich alle am Hose erzogen, wo Einer viel Sittsamkeit lernen kann und etwas Unanskändiges weder zu hören noch zu sehen bekommt. (4.) Die Anaben bemerken und hören es ebensowohl, wenn Leute vom Könige ausgezeichnet, als wenn sie beschimpst werden; so daß sie gleich von Aindheit an nicht nur zu besehlen, sondern auch zu gehorten lernen. (5.) Da schien nun Cyrus zuerst der verschämteste unter seinen Altersgenossen zu sein und den älteren Bersonen selbst noch mehr zu gehorchen, als die dem Range nach unter ihm Stehen

den; sodann aber war er ein großer Bferdefreund und verftand mit benfelben am beften umzugeben. Auch urtheilte man von ihm, er fei in den friegerifchen Runften, bem Bogenschiegen und Berfen, der gelehrigfte und fleißigfte. (6.) Als er aber in bas Junglingsalter getreten mar, murbe er auch ein großer Jagbliebhaber und zeigte bei ben Gefahren ber Jagd ben fühnften Duth. Als einft ein Bar auf ibn los tam, entflob er nicht furchtfam, fonbern erlegte ibn endlich, obgleich er mit ihm gufammenftogend vom Bferbe geriffen wurde und einige Berletjungen erhielt, von denen er auch ffpater noch] fichtbare Rarben trug. Den aber, der ibm querft gu Bulfe getommen war, machte er zu einem in den Augen Bieler bochft gludlich ju Breifenden. (7.) Da er von feinem Bater ale Statthalter von Lydien, Grofphrygien und Rappadocien abgeschickt und gum Dberbefehlshaber aller ber Truppen ernannt worden mar, Die fich in der Ebene bes Raftolus zu versammeln haben, fo zeigte er guvorderft, bag er den größten Berth barauf legte, wenn er mit Jemanbem ein Bundnig ober einen Bertrag gefchloffen ober Ginem ein Berfprechen gegeben batte, in feinem Buntte treulos zu erfcheinen. (8.) So vertrauten ihm benn auch fowohl die ihm überwiefe= nen Städte, ale die [einzelnen] Manner; ja felbft ein Reind, mit bem Cprus einen Bertrag geschloffen batte, verließ fich barauf, baß er nichts bem Bertrag Buwiderlaufendes erleiden werde. Daber nahmen, ale er mit Tiffaphernes Rrieg führte, alle Städte freiwillig Bartei für Cprus ftatt für Tiffapbernes, mit Ausnahme ber Milefier. Diefe nämlich fürchteten ibn, weil er die Sache ber Berbannten nicht aufgeben wollte. (10.) Denn er zeigte durch bie That und erklärte, bag er fie, ba er einmal ihr Freund geworben fei, nie preisgeben murbe, auch wenn ihrer noch menigere und ihre Lage eine noch schlimmere mare. (11.) Es war aber auch flar, baf er Beben, der ihm Gutes oder Bofes gethan, ju überbieten fuchte, und Einige ergablten die Neugerung von ibm', daß er gewünscht habe. [nur] fo lange ju leben, bis er bie, welche ibm Gutes ober Bofes gethan, burch Biebervergeltung übertroffen habe. (12.) Daber ift er benn auch ber einzige Dann unter unfern Beitgenoffen, bem bie Meiften ihre Schape, ihre Stadte und ihre eigene Berfon willig babingaben. (13.) Doch fann gewiß auch Riemand behaupten, baf

er fich von folechten und ungerechten Denfchen verfvotten ließ, fonbern er rachte fich wegen aller Beleidigungen auf iconungelofefte. Daber tonnte man langs ber Lanbftrage baufig Leute erbliden, Die der Bande, Fuße und Augen beraubt waren. In Folge bavon war es in feinem Gebiete einem Jeden, fowohl Griechen als Barbaren, wenn er felbft nichts Bofes that und einen triftigen Grund gur Reife batte, möglich, ungefährdet zu reifen, wohin er wollte. (14.) Die im Rriege tuchtigen Danner jeboch ehrte er, wie allgemein gugeftanben wirb, auf außerorbentliche Beife. Buerft hatte er einen Rrieg mit ben Bifibiern und Doffern zu führen. Da er nun auch felbft mit in diefe Gegenden gu Belbe jog , fo machte er alle, von benen er fab, daß fie enticoloffen maren, fich Gefahren auszusegen, ju Stattbaltern bes eroberten Landes und ehrte fie dann auch noch durch anbere Befdente; (15.) fo daß bie Tapferen als die Gludlichten erfcbienen, die Feigen aber die Stlaven diefer ju fein fich fur werth erachteten. Daber batte er benn auch ftets eine Menge von Leuten, die bereit waren, eine Gefahr zu besteben, wenn fie vom Cprus bemerkt zu fein glaubten. (16.) Beigte fich ihm Giner, ber fich in Bezug auf Berechtigfeit bervorzuthun ftrebte, fo bielt er es fur feine erfte Bflicht, folche reicher gu machen als die, welche fich auf ungerechte Beife zu bereichern fuchten. (17.) Daber wurden ihm benn nicht nur viele andere Befchafte gerecht verwaltet, fondern er befag auch ein zuverläffiges Deer. Denn bobe und niedere Befehlshaber fchifften ju ibm, nicht bes Geldes wegen, fondern weil fie ertannt batten, daß dem Cyrus ehrenvoll ju dienen ein größerer Gewinn für fie fei, als ber monatliche Sold. (18.) Doch ließ er auch wirklich, wenn Einer ihm bei Ausführung irgend eines Befehles redlich biente, einen folden Dienfteifer nie unbelohnt. Daber batte er benn auch, wie man fagt, zu jedem Geschäfte bie waderften Diener. (19.) Wenn er fab, bag Giner ein tuchtiger Baushalter auf gerechte Beife mar, der das Gebiet, worüber er gefest mar, gut bewirthichaftete und fich [baburch größere] Gintunfte verschaffte, fo entzog er ibm nie etwas, fondern gab ibm immer noch mehr bagu. Daber arbeitete man benn auch mit Luft, bereicherte fich mit Buverficht, und dachte nicht im Entfernteften baran bas Erworbene bem Cyrus ju verbergen; benn es zeigte fich, bag er bie offenberzigen Reichen nicht beneibete, fonbern nur die Reichthumer berer, die fie verbargen, [fur fich felbft] au benugen fuchte. (20.) Gegen Alle, Die er gu feinen Freunden gemacht, beren Boblwollen er erfannt und bie er für geschickt befunden hatte feine Gehülfen bei einer etwa beabsichtigten Unternehmung gu fein, zeigte er fich - barin ftimmen Alle überein - überaus bienftfertig. (21.) Denn aus bemfelben Grunde, weghalb er felbft ber Freunde zu bedurfen glaubte, nämlich um Gehülfen zu haben, fuchte auch er feinem Freunde ber thatigfte Gehulfe bei bem ju fein, mas er als ben Bunfch eines Jeden erfannt hatte. (22.) Gefchente aber, glaub' ich, betam nie ein einziger Mann fo viele, [wie er], und awar aus vielen Grunden; doch vertheilte er biefelben alle vorzüglich unter feine Freunde, indem er auf den Charafter und das ertannte Sauptbedürfniß eines Jeden Rudficht nahm. (23.) Schidte ihm Remand einen Rorperschmud, entweder für den Rrieg oder für ben Bus 1), fo foll er auch in Bezug darauf geaugert haben, daß er feinen eigenen Rorper nicht füglich mit biefem allem ichmuden fonne, mohl aber icon gefdmudte Freunde fur den größten Schmud eines Mannes halte. (24.) Dag er nun feinen Freunden in ber Größe ber Boblthaten übertraf, ift nichts Bunderbares, ba er ja auch ber Mächtigere war, daß er es aber feinen Freunden auch an Fürforge und Eifer ihnen gefällig ju fein juvorthat, bas icheint mir weniaftens viel bewundernewürdiger zu fein. (25.) Denn oft fchidte ihnen Chrus halbe Fagden 2) Bein, wenn er eine befondere liebliche Sorte erhalten batte, und ließ bagu mit ber Bemertung, bag er feit langer Beit feinen lieblichern Bein, ale biefen, erhalten habe, fagen : "Diefen alfo fchickt bir Cyrus und bittet bich ihn beute mit benen, Die bu am liebsten baft, auszutrinten." (26.) Dft fcbidte er auch eine halb verzehrte Gans, ein halbes Brod und Underes bergleichen, und trug bem Ueberbringer auf babei ju fagen: "Dieg bat bem Chrus gemundet; er municht daber, daß auch du davon tofteft." Wenn aber einmal irgendwo Mangel an Kutter eintrat, während er

<sup>1)</sup> D. h. entweber zur Berichdnerung feiner Ruftung ober feiner Kleidung.
2) Der βίκος war eigentlich ein irbenes Gefäß zur Aufbewahrung von Flüffigkeiten, das man dem Gehalte nach dem μετρητής (= 33 Quart Berstiner Maaßes) gleichzustellen pflegt.

felbft in Folge ber Menge feiner Diener und feiner Borforge foldes leicht auftreiben tonnte, fo foidte er feinen Freunden welches mit ber Aufforberung biefes Antter ben von ihnen felbft gerittenen Bferden vorzuwerfen, damit fie feine Freunde nicht mit hungrigem Dagen (28.) Benn er einmal eine Reise machte und erwarten tonnte von febr vielen Leuten gefeben ju werben, fo rief er feine Freunde herbei und unterhielt fich febr angelegentlich mit ihnen, um Die tenntlich ju machen, Die er ehrte. Daber glaube ich auch nach bem, was ich bore, bag nie Jemand von mehreren Griechen ober Barbaren geliebt worden ift. (29.) Ein Beweis dafür ift auch Folgendes: Es fiel vom Cyrus, ale er noch Bafall war, Riemand jum Ronig ab; nur Drontes verfucte es, und felbft biefen fand ber Ronia, ber ihn fcon fur treu ergeben bielt, bem Cyrus gewogener als ibm. Bon bem Ronige aber gingen Biele gum Corus über, ale beibe feinblich gegen einander anftraten, und zwar gerade Die am meiften von ihm Geliebten, weil fie glaubten, wenn fie fich tuchtig zeigten, beim Cprus eine würdigere Belohnung zu finden, als beim Konig. (30.) Auch bas, was fich bei feinem Tobe gutrug, ift ein großer Beweis bafur, bag er nicht nur felbft ein braver Dann war, fondern auch fehr gut zu beurtheilen mußte, wer ibm treu, wohlgefinnt und zuverläffig fei. (3.) Als er nämlich getöbtet mar, fielen alle Freunde und Tischgenoffen feiner Umgebung im Rampfe über feine Leiche bingeftredt, ben Ariaus ausgenommen. Diefer aber befehligte gerade die Reiterei auf bem linten Klügel und ergriff, fobald er erfubr . daß Chrus gefallen fei , mit dem gangen Beere , bas er anführte, die Flucht.

# 10. Kapitel.

(1.) Run wurde dem Cyrus der Ropf und die rechte hand abgehauen. Der König aber fließ mit seinen Truppen bei der Berfolgung auf das Lager des Cyrus, und der Heerhaufe des Ariaus hielt nicht mehr Stand, sondern floh durch das Lager hindurch nach dem Stanborte, von wo er ausgerudt war 1). Der Beg beirug, wie es bief, vier Barafangen. (2.) Der Ronig und feine Leute erbeuteten nicht nur viele andere Gegenftande, fondern ergriffen auch die [eine] Beifcblaferin bes Cyrus aus Bbocaa 2), ein, wie man fagt, kluges und icones Beib. (3). Die andere, [jungere] 3) aus Diletus aber entflob, obgleich von ben Leuten bes Ronigs ergriffen, halbnadt 4) unter bem Schuge ber Griechen, welche bas Bepad bedten und fich entgegenstellend Biele ber Blunderer tobteten, aber auch Einige ber Ihrigen verloren. Dennoch floben fie nicht, fondern retteten nicht nur Jene, sondern auch alles Undere, was in ihren Bereich tam, fowohl Sachen ale Berfonen. (4.) Dier waren ber Ronig und die Griechen ungefähr breißig Stadien von einander entfernt, lettere bie ihnen Gegenüberftebenden verfolgend, als ob fie fcon alle die Sieger waren. (5.) Als aber die Griechen erfuhren, bag ber Ronig mit feinem Beere bei [ber Blunderung des] Gepades fei, ber Ronig bingegen vom Tiffapbernes borte, daß die Griechen ben ihnen gegenüberftebenden Beerhaufen beflegten, und ibn verfolgend vorwarts rudten, ba fammelte ber Ronig feine Leute und ftellte fie in Schlachtordnung; Rlearchus aber lieg ben Broxenus, der ihm am nächsten ftand, rufen und beratbichlagte [mit ibm], ob fie jum Schute bes Lagers [nur] eine Abtheilung absenden ober Alle dazu aufbrechen follten. (6.) Unterbeffen zeigte fich auch ber Ronig wieder im Borruden begriffen und gwar, wie es fcbien, in ibrem Ruden. Rachbem baber bie Griechen Rebrt gemacht batten, festen fie fich in ber Deinung, bag er auf biefer Seite vorruden werbe, in Bereitschaft ibn zu empfangen. Doch ber Ronig nabm biefe Richtung nicht, fondern jog auf bemfelben Bege, wo er jenfeit bes linken Alugels porbeimarichirt mar, auch wieder ab, nachdem er

<sup>1)</sup> D. h. bis ju bem Orte bes letten Rachtlagers. Bgl. unten 2, 1, 3.
2) Sie hieß eigentlich Milto, spater aber mit bem ihr vom Chrus beis geseaten Ramen Aspalia.

<sup>3)</sup> Diefes ή νεωτέρα will Kruger de auth. p. 37 geftrichen wiffen.

<sup>4)</sup> yuluro's heißt nicht geradezu "nacht", fondern, wie auch nudus bei ben Romern, "halb ober leicht bekleibet," d. h. ohne Obergewand, im bloßen xixw'n; wir wurden etwa sagen "in bloßem Demde."

fowohl die mabrend ber Schlacht gu ben Griechen Uebergelaufenen als den Tiffaphernes mit feinen Leuten an fich gezogen batte. (7.) Denn Tiffaphernes war beim erften Ausammenftoß nicht gefloben, fondern neben bem Aluffe in Die Griechifden Beltaften eingedrungen, batte aber beim Einbringen feinen einzigen Mann getobtet; benn Die Griechen öffneten ibre Reiben und bieben auf jene ein ober befcoffen fie mit Burffpiegen. Es befehligte aber biefe Beltaften Epiftbenes aus Amphipolis, und foll fich [dabei] febr einfichtevoll benommen baben. (8.) So jog benn Tiffaphernes ben Rurgeren und entfernte fich, tehrte auch nicht wieder um, fondern gelangte in's Griechische Lager, wo er ben Ronig traf; und nachdem fich beibe wieder vereinigt batten, jogen fie in Schlachtorbnung ab. (9.) Da fie ihre Richtung gegen ben linken Flügel 5) ber Griechen nahmen, fo fürchteten biefe, fie möchten in bie Flante genommen und von beiben Seiten ber umgingelt und niebergebauen werben; baber bielten fie es für rathfam ben Flügel gurudgunehmen und ben fluß in ihren Ruden gu bringen 6). (10.) Babrend fie noch barüber berietben, ftellte fcon ber Ronig, bei ihnen vorbeigiebend, feine Schlachtreibe ibnen gegenüber in berfelben Form auf, in welcher er ben erften Unariff unternommen hatte 7). Als aber die Griechen den Feind in der Rabe und gum Rampfe geordnet faben, ftimmten fie wieder ben Solacitgefang an und gingen noch weit mutbiger auf ibn los, als porbin. (11.) Die Barbaren jedoch erwarteten ihren Angriff nicht, fondern ergriffen aus noch größerem Abstande, als porber, die Klucht. (12.) Die Griechen verfolgten fie bis zu einem Dorfe. Sier aber machten fie Balt; benn binter bem Dorfe mar ein Sugel, wo fich

<sup>5)</sup> Rach der fruheren Schlachtordnung ; jest mar es der rechte. Gembhns lich aber behalten die Flugel eines heeres den Ramen, den fie bei der erften Disposition der Schlacht befommen.

<sup>6)</sup> Der rechte, früher linte, Flügel follte fich hinter bem andern herum, gieben, bann follte ber eine rechts, ber andere lints abmarfchiren und parallel mit dem Fluffe hinziehen, bis beide wieder an einander fcloffen, worauf man abermals in Front dem Feinde entgegengeben wollte.

<sup>7)</sup> Der Kbnig ahmt gang bas Maneuvre der Griechen nach und macht eine jenen parallele Schwentung, fo daß er ihnen nun wieder gerade gegens über zu fiehen kommt.

die Schaar des Königs feste. Fugvolt war nicht mehr babei, wohl aber war der gange Sugel mit Reiterei angefüllt, fo bag man nicht wahrnehmen tonnte, was [dabinter] vorging. Auch fagten Ginige, fie erblicten bas tonigliche Banner, einen goldenen Adler oberhalb eines tleinen Schildes auf einem bolgernen Schafte 8). (13.) Als aber die Briechen auch bier vorrudten, verließen die Reiter auch ben Bugel, und zwar nicht mehr geordnet, fondern ber Gine babin, ber Andere dorthin reitend. So wurde der Sugel [nach und nach] leerer von den Reitern; endlich aber maren alle bavongeritten. (14.) Rlearchus nun rudte nicht auf ben Sugel binauf, fondern machte mit dem Beere an feinem Fuße Balt und ichidte ben Sprakufaner Lycius nebft einem Undern auf ben Sugel mit bem Befehle, ibm gu melben, was fie jenfeit beffelben mahrgenommen hatten. (15.) Lyeius ritt binauf, und melbete, mas er gefeben, bag die Feinde in voller Klucht maren. Dieß aber ereignete fich turg vor Sonnenuntergang. (16.) Die Briechen blieben alfo bier fieben, legten ihre Baffen ab und ruhten aus. Ginerfeits munderten fie fich, daß weder Chrus fich irgendwo zeigte, noch irgend ein Anderer von feinem Befolge erichten; - benn fie wußten nicht, daß er gefallen fet, fondern vermutbeten, daß er entweder ber Berfolgung wegen ober um fonft etwas zu erreichen, weiter vorwarts gerudt fei; - (17.) andererfeits aber überlegten auch fie, ob fie bier bleiben und bas Bevad bierber tommen laffen, ober ob fie in's Lager abzieben follten. Sie beschloffen nun abzuziehen und gelangten um die Beit bes Abendeffene 9) ju ben Belten. (18.) Dief mar bas Ende biefes Tages. [Sier] aber fanben fie fowohl ben größten Theil bes übrigen Gepade, ale auch was etwa von Egwaaren und Getrant porbanden mar, geplundert. Auch die mit Dehl und Bein belabenen

<sup>8)</sup> Rach ber gewöhnlichen Lesart ent nehrns ent gulov; benn bag ent gulov gang gu ftreichen fei und nehrn felbft (in biefer einzigen Stelle) ben Speerschaft bedeute, wie Einige annehmen, mochte schwerlich zu rechtfertigen fein.

<sup>9)</sup> Das mehr dichterische Goonnorde fteht hier, wie aus dem Folgenden erhellet, für Genvov, die Hauptmahlzeit, die aber allerdings bei Griechen und Romern erft gegen Abend Statt fand, nachdem ihr gegen die Zeit unseres Mittagessen hin ein Gabelfrühstud (Ageotov oder prandium) vorausgegangen war.

Bagen, welche Cyrus hatte herbeischaffen lassen, um fie, wenn etwa Rangel im Lager eintreten sollte, unter die Griechen zu vertheilen, — es waren ihrer aber, wie es hieß, vierhundert — hatten damals die Leute des Königs gleichfalls sämmtlich ausgeraubt. (19.) Daber konnten die meisten Griechen [an diesem Tage] nicht speisen; sie hatten aber auch nicht einmal gefrühstück; denn der König erschien noch ehe das heer zum Frühstück auseinander getreten war. Sobrachten sie denn diese Racht auf solche Beise 10) hin.

<sup>10)</sup> D. h. nuchternen Magens.

# Bweites Buch.

#### 1. Kapitel.

(1.) Bie Chrus bas Griechische Deer ausammengog, als er ben Feldang gegen feinen Bruber Artagerges unternahm, was auf bem Sinmarice fic ereignete, wie bie Solacht erfolgte, wie Corns endete, und wie die Griechen in ber Meinung, ber Sieg ware ein allgemeiner und Corus lebe [noch], in bas Lager gurudgefehrt ausrubten, bieg [alles] ift im vorigen Buche ergablt worden. (2.) Bie nun bie heerfuhrer mit Anbruch bes Tages angefommen waren, munberten fie fich, bag Corns weber einen Andern mit bem Befehle fendete, was fie toun follten, noch felbit erfchien. Sie befchloßen baber zusammenzupaden, was fie noch besagen, und geruftet pormarts au ruden, bis fie fich mit bem Corns vereinigt baben murben. (3.) Soon waren fie im Aufbrud begriffen, ba tamen bei Aufgang ber Sonne Brolles, ber Statthalter von Tenthranien 1), ein Abfammling bes Lacedamoniers Demaratus?), und Glus, ber Sohn bes Samos, an. Dieje melbeten, bag Cprus gefallen, Arians aber gefioben fei und fich mit ben übrigen Barbaren auf temfelben Lagerplate befinde, bon wo fie Lage juvor antgerudt maren; auch baß er fage, er wolle biefen Tag über auf fie warten, wenn fie fommen

<sup>1)</sup> Einer rem Mylind (tem bentigen Bergma) burchftrimten Lunbfchaft im sanern, übrichtigen Liente Mylient.

<sup>25</sup> Jenes Klungt von Sparta auf bem Geschiecht ber Professen, der, von steuem Maffang Kierwennel I. verbrüngt. fich an den hat Parfertinisch Durins Professe begab und häuse den Siezust auf ibnerm Jage gagen Geschienband beginnten.

wollten, am andern Tage aber werde er nach Jonien abgieben, wober er getommen fei. (4.) Als die Relbberrn und die übrigen Griechen dieg vernommen batten, waren fie tief betrübt. Rlearchus aber fprach alfo: "D bag boch Cyrus noch lebte! Da er aber gefallen ift, fo meldet bem Ariaus, bag wir ben Ronig befiegt haben, daß, wie ibr febet, Riemand mehr mit uns tampft, und dag wir, wenn ibr nicht getommen waret, jest auf bem Mariche gegen ben Ronig fein wurden. Bir laffen aber bem Arique melben, wir wollten ibn, wenn er hierher tame, auf den toniglichen Thron fegen; benn benen, die in der Schlacht gefiegt haben, gebührt auch die Derrichaft." (5.) Als er fo gesprochen, entließ er bie Abgeordneten und mit ihnen ben Lacedamonier Chirifophus und ben Theffalier Menon. Denn Menon felbft munichte es 3), ba er ein Freund und Gaftgenoffe bes Ariaus war. (6.) So gingen fie benn fort, Rlearchus aber wartete 4). Das heer verschaffte fich Rahrungsmittel, fo gut es tonnte, von dem Rugvieb, indem es Dofen und Gfel folachtete. Als Brennbolg aber gebrauchten fie, nur eine fleine Strede von ber Lagerlinie binmea nach dem Blage bin gebend, wo die Schlacht Statt gefunden hatte, fowohl bie Bfeile, die in großer Menge balagen, ba bie Griechen die Ueberläufer vom Ronige genothigt batten, fie wegzuwerfen, als auch die Schilbe aus Beibengeflecht und die Negpptischen bolgernen Schilde. Auch maren viele Tartichen und Bagen vorhanden, die man, da fie leer waren 5), [leicht] berbeifchaffen tonnte. Alles beffen bedienten fie fich, um bas Fleifch zu tochen, und hatten fo Speife für diefen Tag. (7.) Schon nabte die Mittagezeit beran, ba langten Berolde vom Ronige und vom Tiffaphernes an, die übrigen Barbaren, Einer barunter aber ein Grieche, Phalinus, der fich eben beim Tiffaphernes aufhielt und in großem Unfeben bei ibm fanb; benn er aab fich fur einen Renner ber Tattit und Rechtfunft aus. (8.) 218 biefe angefommen maren und die Relbberrn ber Griechen berbeigerufen batten, fagten fie: Da der Ronig geflegt und den Cprus erlegt habe, fo laffe er ben Griechen befehlen die Baffen zu ftreden

<sup>3)</sup> Ramlich bie Abgeordneten jum Ariaus begleiten ju durfen.

<sup>4)</sup> Ramlich auf Antwort vom Ariaus.

<sup>5)</sup> Weil ausgeptunbert. Bgl. 5. 18 bes vorigen Rapitels.

und in fein hauptquartier ju tommen, um, wo möglich, Gnabe bei ihm zu finden. (9.) Go fprachen bie Berolbe bes Ronigs; Die Grieden aber borten fie mit Unwillen an, und bennoch fagte Rleardus nur fo viel: nicht ben Siegern tomme es ju bie Baffen gu "Indeffen", fuhr er fort, "antwortet ihr, Felbherrn, biefen Mannern, was ihr als das Ehrenvollste und Beste zu erwidern habt; ich werbe gleich wieder bier fein." Es rief ihn nämlich einer ber Diener ab, um die ausgeweideten Opferthiere in Augenschein gu nehmen; benn er war gerabe im Opfern begriffen. (10.) hierauf antwortete ber Arfabier Rleanor, als ber altefte, daß fie eber fterben, als die Baffen freden murben. Der Thebaner Prozenus aber fprach: "Bas mich betrifft, fo frage ich mit Berwunderung, ob ber Ronig die Baffen von uns als Sieger fordert, ober wie aus Freundschaft und als ein Geschent? Denn thut er es als Sieger, wogu braucht er fie au fordern, ftatt au tommen und fie bingunehmen? Bill er fie aber burch Ueberredung erhalten, fo mag er ben Goldaten fagen, was ihnen ju Theil werden foll, wenn fie ihm bierin gefällig find. (11.) hierauf entgegnete Bhalinus: "Der Ronig glaubt gefiegt zu haben, weil er ben Cyrus erlegt bat. Denn wer tann ihm noch die Berrichaft freitig machen? Er fieht aber auch euch für fein Eigenthum an, ba er euch mitten in feinen Staaten hat und gwifchen undurchganglichen Stromen, und ba er auch eine folche Menge von Leuten gegen cuch beranführen tann, daß ihr fie, felbit wenn er fie euch [bagu] überließe, nicht niebergumegeln im Stande waret" 6). (12.) Rach ibm fprach ber Athener Renophon alfo: "Jest haben wir, wie bu fiebft, Bhalinus, feine Gater weiter, als Baffen und Tapferteit. 3m Befit ber Baffen aber, glaube ich, werben wir auch von unserer Tapferteit Gebrauch machen tonnen, wenn wir jeboch biefelben ausliefern, auch unfer Leben verlie-Glaube daber nicht, daß wir die einzigen Guter, die uns noch übrig find, babingeben werden; fondern mit ihnen wollen wir auch noch um euer Befigtbum tampfen." (13.) Als er foldes vernommen, lacte Phalinus und fagte: "Et, junger Rann, bu fcheinft

<sup>6)</sup> D. h. daß eure Kraft erlahmen wurde, che ihr fie alle niedermeheln konntet.

mir ein Philosoph ju fein, und sprichft nicht uneben. Doch wiffe, daß du ein Thor bift, wenn du glaubft, daß eure Tapferteit der Macht des Ronigs obfiegen werde." (14.) Einige Undere jedoch, fagt man, fprachen fich etwas nachgiebiger aus und angerten : fie batten bem Cyrus treu gebient und wurden auch wohl bem Ronige, wenn er ihr Freund merden wolle, wichtige Dienfte leiften tonnen; und möge er fie nun zu etwas Anderem verwenden oder gegen Acavoten au Felde gieben wollen, fo murben fie ibm baffelbe unterwerfen bel-(15.) In Diefem Augenblide tam Rlearchus [aurud] und fragte, ob fie icon eine Antwort gegeben batte. Da nahm Bhalinus bas Bort und fprach: "Diefe Manner bier, o Rlearchus, außern fich ber Gine fo, ber Undere anders; fage baber bu uns, was bu meinft." (16.) Diefer erwiederte : "Mit Bergnugen habe ich dich [fommen] gefehen, Phalinus, und auch die Andern alle, wie ich glaube. Denn du bift ein Grieche, und wir Alle, die du bier fiehft, find es gleichfalls. In Diefer Lage nun fragen wir bich um Rath, was in der Sache ju thun fei, von der du fprichft. (17.) Du alfo, bei ben Gottern, gieb uns einen Rath, ben bu fur ben ehrenvollften und beften haltft und ber bir auch fur bie Folgezeit Ebre bringen wird, wenn man ergablt, daß einft Phalinus, vom Ronig abgefandt, um den Griechen Die Auslieferung der Baffen gu befehlen, ibn ertheilte. Denn bu begreifft, bag man naturlicher Beife in Griechenland bavon fprechen wird, mas bu gerathen baben wirft." (18.) Rlearchus aber gab feiner Rede diefe folaue Bendung, weil er munichte, daß ber Abgeordnete bes Ronigs felbit ihnen ben Rath ertheilen follte, die Baffen nicht auszuliefern, damit bie Griechen um fo größere hoffnungen faffen möchten. Allein Bhalinus wich ihm liftig aus und erwiderte gegen feine Erwartung : (19.) "Babt ihr von taufend hoffnungen nur noch die eine, euch burch einen Rampf mit bem Ronige zu retten, fo rathe ich euch bie Baffen nicht zu ftreden; habt ihr jedoch wirklich feine Boffnung ber Rettung ohne ben Billen bes Ronigs, fo rathe ich, euch ju retten, wie ihr fonnt." (20.) Sierauf erwiederte Rlearchus: "Das alfo ift bein Rath; von une aber melbe Folgendes: Bir waren ber Deinung, daß, im Fall wir Freunde bes Ronigs fein follten, wir als Freunde einen viel größern Berth haben wurden, wenn wir die

Baffen behielten, fatt fie an einen Andern auszuliefern; wenn wir aber tampfen mußten, weit beffer tampfen murben im Befit ber Baffen, als nach Auslieferung berfelben an einen Andern." (21.) Phalinus entgegnete: "Das wollen wir melden. Doch hat uns ber Ronig auch noch befohlen euch zu eröffnen, bag ibr, wenn ihr bier bleibt, Baffenftillftand, wenn ibr aber vorrudt oder abgiebt, Rrieg haben follt. Antwortet alfo bierauf, ob ihr bier bleiben wollt und ob Baffenftillftand fein, oder ob ich die Botichaft bringen foll, daß von eurer Seite Rrieg besteht." (22.) Rlearchus fprach : "So melbe benn auch in Bezug hierauf, bag auch wir berfelben Unficht find, wie ber Ronig." "Belder Anficht alfo?" fragte Bhalinus, und Rlearchus entgegnete: "Baffenftillftand, wenn wir bleiben, Rrieg aber, wenn wir abziehen oder vorruden." (23.) Jener aber fragte abermale: "Soll ich alfo Baffenftillftand oder Rrieg melben?" Rleardus jedoch wiederholte nur feine vorige Antwort, gab aber nicht deutlich an, was er thun wolle.

## 2. Kapitel.

(1.) Phalinus und feine Begleiter zogen alfo ab; vom Ariaus aber tamen Brotles und Chirifophus [gurud]. Denon jeboch war dort geblieben beim Ariaus. Diefe nun berichteten, Ariaus habe geaußert, es gebe viele Berfer, die vornehmer maren . als er. und die fich ibn als Ronig nicht gefallen laffen wurden. jeboch die Griechen mit ihm fortziehen, fo fordere er fie auf, noch Diefe Racht zu tommen; wo aber nicht, fo werde er am folgenden Morgen abmarfchiren. (2.) Rlearchus fprach : "Ja, fo foll es fein. Rommen wir, bann [geschehe], was ihr fagt; wo aber nicht, fo ban= belt, wie ihr glaubt, bag es euch am vortheilhafteften fei." Bas er aber thun wollte, eröffnete er auch biefen nicht. (3.) Sierauf ließ er, als icon die Sonne unterging, die Feldherrn und Sauptleute aufammenrufen und fprach: "Als ich, meine Freunde, für einen Marich gegen den Konig opferte, waren die Angeichen mir nicht gunftig; und bas mar gang natürlich. Denn wie ich jest erfabre. fließt in ber Mitte awischen une und bem Ronige ber schiffbare

Strom Tigris, ben wir ohne Rabne wohl nicht paffiren tonnen; Rabne aber haben wir nicht. Allein auch bier zu bleiben ift unmöglich; benn wir tonnen uns feine Lebensmittel verschaffen. Doch fur einen Marich zu ben Freunden bes Cyrus fiel bas Opfer bocht ungunftig aus. (4.) So bemnach muffen wir handeln. Jest entfernt euch und fpeiset, was eben ein Jeder bat; wenn aber mit dem horne bas Beiden, wie zur Rachtrube, gegeben wirb, fo padet gufammen; wenn bas zweite Beichen ertont, fo belabet bie Laftthiere, und beim britten folgt eurem Anführer. Die Laftthiere lagt am Fluffe bingeben, die Sopliten aber außerhalb." 1) (5.) Als fie foldes gebort hatten, entfernten fich die Beerführer und Sauptleute und thaten alfo. Much in ber Kolge führte Rlegrous ben Dberbefehl, jene aber geborchten ibm, ohne ibn [jum Dberbefehlsbaber] ermablt ju baben, blos weil fie faben, daß er allein verftand, mas der Dberfeldberr wiffen muß, die Andern aber unerfahren maren. (6.) Die Lange bes Begs, ben fie von Ephefus in Jonien aus bis jum Schlachtfelbe gurudgelegt batten, betrug 93 Tagemariche ober 535 Barafangen, b. i. 16,050 Stadien. Bom Schlachtfelde bis Babylon aber foll-ten 360 Stadien sein.] 2) (7.) Hierauf ging, als Dunkelheit eingetreten war, ber Thracier Miltocythes mit feiner gegen vierzig Mann ftarten Reiterei und ungefähr dreihundert Mann thracischen Zugvolts gum Ronig über; (8.) Rlearchus aber führte bie Uebrigen, die ihm folgten, ber ertheilten Borfdrift gemäß, und fie langten um Ditternacht am erften Lagerplage 3) beim Ariaus und beffen Beerhaufen Rachdem man unter die Baffen getreten, tamen die Deerführer an. und Sauptleute ber Griechen beim Ariaus gufammen, und leifteten gemeinschaftlich mit diefem und ben Bornehmften feines Beeres einen Eid, einander nicht nur nicht zu verrathen, fondern auch gegenseitig beigufteben; die Barbaren aber fcwuren noch überdieß, ben Bug ohne Erug zu führen. (9.) Diesen Schwur aber thaten fie, indem fie

<sup>1)</sup> D. h. auf der vom Fluffe nicht gedecten Seite ber Bagage.

<sup>2)</sup> Diese in Riammern eingeschloffenen Worte, welche den Jusammenhang auf fibrende Weise unterbrechen, gehören mahrscheinlich gar nicht hierher und find vermuthlich aus einer andern Stelle hierher gerathen, oder gar aus einem andern Werte eingeschwärzt.

<sup>3)</sup> Den sie vor der Schlacht gehabt.

einen Cher, Stier, Bolf und Bibber als Opfer über einem Schilbe folachteten, und die Griechen ein Schwert, die Barbaren aber eine Lanze [in bas Blut] eintauchten. (10.) Rachbem der Gib der Treue geleiftet war, fprach Rlearchus: "Da ihr nun, mein Ariaus, benfelben Marich, wie wir, zu machen babt, fo fage mir, welche Anficht bu über die Richtung beffelben baft, ob wir auf bemfelben Bege wieder abrieben wollen, auf bem wir gefommen find, oder ob Du einen befferen gefunden zu haben glaubft." (11.) Diefer aber antwortete: "Benn wir auf bemfelben Bege abzieben, ben wir getommen find, fo mochten wir wohl Alle hungers fterben; benn wir haben jest nichts von Lebensmitteln mehr. Auf den nachften fiebzehn Tage= marfchen von bier tonnten wir ja auch beim Bermarfche bem Lande nichts entnehmen, und was ja noch ba war, haben wir ichon beim Durchmarfche aufgezehrt. Run aber gebenten wir gwar einen lange= ren Beg ju ziehen, werden aber auch feinen Dangel an Lebensmitteln haben. (12.) Doch muffen wir die erften Tagemariche fo lang als möglich machen, bamit wir möglichft weit vom Beere bes Ronigs abtommen; benn haben wir nur einmal einen Beg von 2-3 Tagen porans, fo tann uns der Ronig nicht mehr einholen. fleinen heerhaufen nämlich wird er uns nicht gu verfolgen wagen, mit einem farten Beere aber wird er nicht marfdiren tonnen. Bielleicht aber wird es ihm auch an Lebensmitteln feblen. Das, fprach er, ift meine Anficht." (13.) Diefer Relbberrnblan nun bezwectte nichts anderes, als bavon zu laufen ober zu entflieben; bas Glud aber forgte für einen rubmlichern. Ale nämlich ber Zag anbrach, trat man, die Sonne gur Rechten, den Marich an, in der Erwartung mit Sonnenuntergang nach Dorfern bes Babplonischen Gebiets gu aelangen, (14.) und hatte fich auch in berfelben nicht getäuscht. Roch gegen Abend aber glaubte man feindliche Reiter ju erbliden, und Diejenigen Griechen, die gerade nicht in Reibe und Glied maren, eilten in ihre Reiben, Ariaus aber, ber, weil er verwundet war, eben au Bagen reiste, flieg aus und legte fammt feinen Leuten ben Banger an. (15.) Bahrend ber Ruftung jedoch tamen die vorausgefen= beten Spaber mit ber Delbung gurud, es waren feine Reiter, fonbern weibendes Buqvieb; und fogleich erfannten Alle, bag irgendmo in ber Rabe ber Ronig lagere; benn man fab ja auch aus ben nicht

weit entfernten Dörfern Rauch auffteigen. (16.) Rlearchus führte nun zwar feine Leute nicht gegen ben geinb - benn er mußte, bag die Solbaten nicht nur ermudet waren, fondern auch nichts gegeffen hatten, und obendrein war es auch icon fpat am Tage - boch bog er auch nicht vom Bege ab, um ben Schein zu vermeiben, ale ob er fliebe, fondern führte ben Bug geradeaus, und lagerte fich bei Sonnenuntergang mit ben vorderften Truppen in den nachften Dorfern, in welchen bas tonigliche Beer fogar bas Bolgwert von ben Baufern beruntergeriffen batte. (17.) Der porberfte Saufe nun ichlug bennoch hier eine Art von Feldlager auf, die letten Truppen aber, die im Dunteln anrudten, übernachteten, wie gerade ein Jeder tonnte, im Freien, und erhoben, einander gurufend, ein foldes Grichrei, daß es auch die Feinde borten; weshalb fogar bie nachften berfelben aus ihren Belten floben. (18.) Dieg aber murbe am folgenden Tage flar; benn nirgende in ber Rabe zeigte fich noch ein Laftthier ober ein Lager ober Rauch. Selbft ber Ronig mar, wie es fcbien, burch ben Anmarich bes Sceres in Befturgung gerathen. Das verrieth er burch die Ragregeln, die er am folgenden Tage traf. Doch auch Die Griechen befiel im Berlauf Diefer Racht eine Furcht, und es berrichte garm und Betummel, wie es in Folge eingetretener Furcht naturlich entftehen mußte. (20.) Rlearchus aber, ber gerabe ben Eleer Tolmibes, ben beften Berold feiner Beit, bei fich hatte, befahl Diefem Stille ju gebieten und auszurufen: Die Feldherren ließen befannt machen, bag berjenige, ber angeben tonne, wer ben Gfel gwifchen bie Baffen 4) binein habe laufen laffen 5), ein Silbertalent 6) gur Belohnung erhalten folle. (21.) Als diefes ausgerufen mar, ertannten bie Soldaten, bag ihre Furcht nichtig und die Beerführer wohlbehalten waren. Mit ber Morgendammerung aber befahl Rleardus ben Griechen in biefelbe Schlachtordnung zu treten, Die fie mabrend des Treffens gehabt hatten.

<sup>4)</sup> Die im Lager jufammengeftellt maren.

<sup>5)</sup> Raturlich ein erdichtetes Factum, welches nur darauf berechnet mar bie Furcht ber Soldaten als nichtig und lacherlich erscheinen zu laffen und fo ben garm zu fillen.

<sup>6)</sup> D. h. etwa 1370 Thaler unferes Gelbes. Bgl. oben G. 19. Rote 19.

## 3. Kapitel.

(1.) Bas ich eben forieb, daß ber Konig über ben Anmarfc [ber Griechen] bestürzt war, wurde auf folgende Beise flar. gleich er nämlich am vorigen Tage burch Abgeordnete hatte befehlen laffen bie Baffen zu ftreden, fo fenbete er boch mit Sonnenaufgang Berolde wegen eines Bergleichs. (2.) Als fie ju ben Borpoften Tamen, verlangten fie die Beerführer [au fprechen]. Bie jedoch bie Borpoften bieß meldeten, befahl ihnen Rlearchus, der damals gerade Die aufgestellten Truppen mufterte, die Berolde warten ju beißen, bis er Beit haben wurde. (3.) Als er nun das heer fo aufgestellt hatte, bağ es, ale eine nach allen Seiteu bin dichtgedrangte Bhalang, einen berrlichen Anblid gewährte, und von den Unbewaffneten Reiner gu feben mar, ließ er die Abgeordneten rufen, ging ihnen felbft mit den am beften Bewaffneten und am iconften Ausfehenden feiner Goldaten entgegen, und befahl auch den übrigen Geerführern, baffelbe ju thun. (4.) Bei ben Abgeordneten angelangt, fragte er nochmals, was fie wollten. Sie aber entgegneten, fie famen eines Bergleichs wegen als Manner, die bevollmächtigt maren fowohl die Antrage des Ronigs an bie Griechen, als die der Griechen an den Ronig au binterbringen. (5.) Rlearchus antwortete: "Run fo antwortet ibm , baß es vorerft eines Rampfes bedurfe; benn wir hatten nichts ju effen, und Riemand moge magen, ben Griechen von einem Bergleiche gu fprechen, obne nicht für ein Frühftud geforgt zu baben." dieß die Abgeordneten vernommen hatten, ritten fie davon und febr= ten fonell gurud, woraus man beutlich erfah, daß ber Ronig ober irgend ein Anderer, bem er bieg abgumachen übertragen batte, irgend wo in ber Rabe war. Sie fagten, ihre Forberung fcheine bem Ronia billig, und fie tamen mit Begweifern, die fie, wenn ein Bergleich an Stande fame, an Orte fuhren murben, mober fie bie notbigen Lebensmittel in Empfang nehmen tonnten. (7.) Rlearchus fragte, ob ber Baffenftillftand nur eben fur bie bin- und bergebenden Unterbanbler allein abgefchloffen murbe, ober ob er fic auch auf alle Uebrigen erftreden follte? "Auf Alle," erwiderten fie, "bis dem Ronige Gure Antrage binterbracht fein werben." (8.) Rach Diefer

Antwort ließ fie Rlearchus abtreten und bielt eine Berathung. fcbien rathfam, ben Bertrag fogleich abzuschließen und unbeunrubigt nach ben Lebensmitteln bingugieben und fie in Empfang gu nehmen. (9.) "Auch ich bin biefer Anficht," fprach Rleardus; "boch werbe ich es nicht fogleich erflären, fondern gogern, bis die Abgeordneten in Furcht gerathen fein werben, ob wir nicht etwa abgeneigt fein modten ben Bertrag ju foliegen. 3ch glaube fogar, bag unfere eigenen Solbaten biefelbe Rurcht übertommen wirb." Als aber ber rechte Beitpunft gefommen ichien, erflarte er [ben Abgeordneten], ber Bertrag werde angenommen, und verlangte, bag fie fogleich zu ben Lebensmitteln bingeführt wurben. (10.) Go führten fie benn jene, Aleardus aber gog ab, um ben Bertrag abzuschließen, indem er bas Beer in Schlachtordnung bielt und felbft bie Rachbut bedte. traf auf Graben und Ranale, Die voll Baffer waren, fo daß fie obne Bruden nicht paffirt werden tonnten; doch bewerkftelligte man ben Uebergang durch [darübergelegte] Balmenbaume, die theils ichon umgefallen balagen, theile [bagu] gefällt murben. (11.) Auch bier tonnte man feben, was für ein Anführer Rlearchus war. Linten bie Lange, in der Rechte einen Stod haltend, ichlug er nach Befinden einen der dazu beorberten Solbaten, wenn er ihm läffig gu arbeiten fcbien, indem er [immer] ben [für eine folche Buchtigung] Geeignetften berauslas, und legte jugleich, in ben Schlamm bineintretend, felbft mit Band an's Bert: fo bag Alle fich fchamen mußten, nicht einen gleichen Gifer zu zeigen. (12.) Es waren zwar zu biefer Arbeit nur bie breifigiabrigen beorbert, ale man aber ben Rlearchus felbft fo thatig fab, griffen auch die Aelteren mit an. (13.) Rlearchus aber beeiferte fich um fo mehr, weil er vermutbete, bag bie Graben nicht immer fo voll Baffer maren, fondern bag, ba jest gar teine gur Bewäfferung bes Gefildes geeignete Reit mar, ber Ronig bas Baffer nur in ber Abficht auf bie Chene geleitet babe, bamit fich ben Griechen viele Sinderniffe bes Marfches zeigen follten. (14.) Bei Fortsetzung ihres Mariches tamen fie in bie Dorfer, bie ibnen bie Begweiser gur Entnehmung ber Lebensmittel anwiesen. Es fand fich bafelbit viel Getreibe, Balmenwein und aus berfelben Frucht gefochter Effig. (15.) Bon biefen Datteln ber Balmen werben folche 1), wie man fie [auch] in Griechenland feben tann, fur die Dienerschaft bei Seite gelegt, Die für die Berrschaften aufgehobenen aber waren auserlesene von bewundernswurdiger Schonheit und Große und dem Aussehen nach in Richts vom Bernftein verschieden. Einige andere aber trodnen fie und bewahren fie gum Rachtisch auf. Much jum Trunte waren fie wohlschmedenb, verursachten aber Ropf= fcmergen. (16) hier agen die Soldaten auch jum erften Male bas Mart bes Balmbaums 2), und die Meiften bewunderten die Geftalt und die Gigenthumlichkeit des Boblgeschmads. Doch auch diefes verurfacte beftiges Ropfweb. Der Balmbaum aber, aus welchem das Mart berausgenommen war, verdorrte völlig. (17.) hier blieb man brei Tage 3). Bahrend berfelben tamen vom großen Ronig gefendet Tiffaphernes nebft dem Bruder der Königin 4) und drei andere Ber-Rachdem ibnen fonen an, benen eine Menge von Stlaven folgte. Die Seerführer ber Griechen entgegengegangen maren, fprach guerft Tiffaphernes durch den Mund eines Dollmetichers alfo: "Ihr Grieden, ich wohne in der nachbarschaft Griechenlands, und da ich fab, daß ihr in viele und unüberwindliche Gefahren gerathen waret, erachtete ich es fur ein gefundenes Glud, wenn ich mir vielleicht vom Ronig die Erlaubnig erbitten konnte euch wohlbehalten nach Griechenland zurudzubringen. Denn ich glaube, daß mir dafür fowohl von end, als von gang Griechenland ber Dant wohl nicht entgeben werde. (19.) In biefer Uebergeugung ftellte ich meine Bitte an den Ronig und fagte ibm, daß er mir diefe Gefälligkeit wohl mit Recht erweisen wurde, da ich ihn von dem Keldzuge des Cyrus gegen ihn querft in

<sup>1)</sup> D. h. von ber Größe.

<sup>2)</sup> Ober Palmtohl, der aus den Reimen ju den Bluthen des Palmbaums besteht, die in die Stengel wie in eine Schachtel eingeschloffen find. Er bildet Rollen, welche entfaltet einen mundervollen Anblick gemahren.

<sup>3)</sup> Die Schlacht bei Aunaya wurde am 3. September d. 3. 401 v. Chr. gefclagen. Am 4. marschirten die Griechen vom Schlachtselbe bis in's Lager des Ariaus, am 5. mit diesem in einem Gilmarsche bis in die Rabe des konigslichen Lagers, am 6. nach geschloffenem Waffenstillstande bis in die ihnen ans gewiesenen babylonischen Dorfer, und somit fallen die hier erwähnten drei Rastage auf den 7—9. September.

<sup>4)</sup> Die Gemahlin bes Konigs hieß Statira, ben Ramen ihres Bruders aber tennen wir nicht.

Renntniß gefett und mit ber Radricht jugleich auch Bulfetruppen mitgebracht babe; ferner weil ich allein unter ben euch Griechen gegenübergeftellten Feldherren nicht gefloben fei, fondern mich burchgefolagen und mit dem Ronige in eurem Lager, wohin der Ronig tam, als er ben Cyrus getobtet batte, vereinigt babe, und endlich weil ich die Barbaren im Beere des Chrus mit eben jenen bei mir befindlichen Truppen, die dem Könige am treueften ergeben find, verfolgt babe. (20.) Der Ronig nun versprach, mir die Sache in Erwägung gieben au wollen; befahl mir aber augleich euch, wenn ich zu euch fame, au befragen, weshalb ihr gegen ihn zu Kelbe gezogen waret. Und fo rathe ich euch benn gemäßigt zu antworten, bamit es mir leichter gemacht werbe, für euch, wenn ich es vermag, etwas Gunftiges bei ibm auszuwirken." (21.) hierauf entfernten fich bie Griechen und pflogen Rath. Dann ertheilten fie ihre Antwort, indem Rlearchus alfo fprach: "Wir find weder zusammengekommen, um gegen den Ronig Rrieg ju führen, noch find wir gegen benfelben in's Feld gezogen, fondern Chrus erfand, wie auch Du recht gut weißt, vielerlei Bormande, um fowohl uns bierber ju führen, als euch recht unvorbereitet gu überfallen. (22.) Als wir ibn aber ichon in ber miglichften Lage faben, da ichamten wir uns vor Gottern und Menichen ihn gu verrathen, von dem wir uns felbft in der fruberen Beit hatten Boblthaten erweisen laffen. (23.) Rachdem nun aber Cyrus gefallen ift, werden wir bem Ronige Die Berrichaft nicht [langer] ftreitig machen, noch ift ein Grund porbanden, weshalb wir wunschen follten fein Land zu verheeren oder ibn felbft zu todten, fondern wir werden nach Hause ziehen, wenn uns Riemand etwas zu Leide thut. Ginen uns Schädigenden werden wir mit Gulfe der Gotter abzuwehren versuchen; erweist uns aber Jemand Gutes, fo werden wir uns, fo weit es in unfern Rraften flebt, auch von diesem im Bobltbun nicht übertreffen laffen." (24.) Als Tiffaphernes biefe Rede vernommen batte, fagte er: "Dieg will ich dem Ronige melden und auch Guch wieder feine Antwort hinterbringen; bis zu meiner Rudfehr foll ber Baffenftillftand bestehen, und wir wollen euch einen Martt von Lebensmitteln eröffnen." (25.) Um folgenden Tage tehrte er nicht gurud, fo daß bie Griechen ichon beforgt murben; am britten aber fam er und melbete, er habe es beim Ronige burchgefest, bag ibm die Erlaubnif

geworden die Griechen zu retten 5), obgleich febr Biele widersprochen bätten, als ob es des Königs unwürdig sei, die sruhig abziehen zu laffen, die gegen ibn gefampft batten. (26.) Rum Schluffe aber fagte er: "Und nun ftebt es euch ju, von uns bas Berfprechen ju fordern, bag wir euch unfer Land als ein befreundetes durchziehen laffen und ench fonder Gefährde und mit Berichaffung tauflicher Lebensmittel nach Griechenland geleiten wollen. Bo wir euch aber keinen Marktplag von Lebensmitteln anweisen können, da wollen wir euch erlauben, bas Rothige felbft aus ber Gegenb zu nehmen. (27.) Dagegen aber werbet auch ihr uns foworen muffen, daß ihr unfer Bebiet wie Freundesland, ohne es ju fcabigen, durchziehen und nur Speife und Trant wegnehmen wollt, wenn wir euch feinen Martt anweisen konnen, auch bag ibr, wenn wir euch einen folden anweisen, eure Bedürfniffe baar bezahlen wollt." (28.) Dieß wurde genehmigt, und Tiffaphernes und der Bruder der Ronigin beschworen es und tauschten mit den Geerführern und Sauptleuten der Griechen Sandichlag und Berfprechen. (29.) Sierauf faate Tiffaphernes : "Jest febre ich zwar zum Konige zurud; wenn ich aber bie nothigen Geschäfte [bort] abgemacht babe, werbe ich marschfertig wieber fommen, um euch nach Griechenland zu geleiten und felbit in meine Proving 6) abzugeben."

# 4. Kapitel.

(1.) Hierauf warteten die Griechen und Ariaus, die sich nahe bei einander gelagert hatten, über zwanzig Tage auf den Tissaphernes. Während derselben kamen beim Ariaus seine Brüder und übrigen Anverwandten, bei seinen Truppen aber einige Perser an, die ihnen theils Muth einsprachen, theils auch vom König das Bersprechen brachten, daß derselbe ihnen weder den mit Cyrus unternommenen Ariegszug, noch irgend etwas Andres des Bergangenen nachtragen werde. (2.) Nach diesem Borgange kummerten sich offenbar Ariaus und seine Leute weit weniger um die Griechen. Auch dieß

6) D. h. nach Rarien.

<sup>5)</sup> D. h. mobibehalten nach Griechenland jurudjufuhren, wie oben.

wollte ben meiften Griechen nicht gefallen; fie tamen vielmehr gum Rlearchus und fagten au ibm und den andern Seerführern : (3.) "Auf was warten wir noch? oder wiffen wir nicht, bag ber Ronig wohl Alles barum geben murbe uns zu verberben, um auch die andern Griechen von einem Feldauge gegen ben großen Ronig abaufchreden? Auch jest verleitet er uns trugerisch, bier zu warten , weil fein Deer gerftreut ift; fobalb er aber baffelbe wieder gefammelt haben wird, wird ibn nichts abbalten uns zu überfallen. (4.) Bielleicht zieht er auch iraendwo Graben oder Schangen vor, um uns ben Weg unpaffirbar zu machen. Denn mit gutem Billen wird er es nie gescheben laffen, daß wir nach Griechenland die Runde bringen, wie wir, ein fo fleines Bauflein, die Beeresmacht bes Ronigs vor den Thoren seiner Sauptstadt bestegt haben und mit Lachen davon gezogen find." (5.) Rlearchus antwortete auf diese Reben: "Zwar beberzige ich and biefes Alles, allein ich febe auch ein, bag wir, wenn wir jest abzieben, une ben Schein geben werben, jum Rriege abzugieben und gegen ben Bertrag zu banbeln. Ferner wird uns erftens Riemand einen Markt oder eine andere Gelegenheit nachweisen, woher wir Lebensmittel beziehen tonnen, fodann aber wird auch Niemand fein, der uns den Beg zeigt. Auch wird, fobald wir diefen Schritt thun, Ariaus auf ber Stelle bon uns abfallen, fo dag uns tein Freund übrigbleiben, fondern auch felbst die, welche es früher waren, sich in unfere Feinde verwandeln werden. (6.) Bas die Fluffe betrifft, fo weiß ich nicht, ob wir noch einen andern 1) zu paffiren baben; vom Cuphrat aber wiffen wir, bag es, wenn die Feinde es wehren, unmöglich ift, ibn ju überschreiten. Auch haben wir ja, wenn ein Rampf nothig werden follte, teine Reiter ju Rampfgenoffen, mabrend bie Reiterei der Feinde überaus gablreich und febr tuchtig ift. Ben murden wir daber, auch wenn wir flegten, niedermegeln tonnen? (7.) Burden wir aber gefchlagen, fo murbe nicht ein Dann von une fich retten konnen. Daber weiß ich nicht, was ben Ronig, bem fo viele Bulfsmittel zu Gebote fteben, wenn er im Ginne hatte une zu verberben, nothigen follte, erft einen Gib zu leiften und ein Berfprechen ju geben, und dann die Gotter durch einen Meineid gu beleidigen

<sup>1)</sup> Ramlich als ben Guphrat.

und die ben Griechen und Barbaren gegebene Bufage nicht zu halten." Diefes und vieles Andere bergleichen entgegnete er. (8.) Unterbeffen aber tamen Tiffaphernes, icheinbar um nach Saufe 2) gurudgutebren, und Drontas mit ihren Beerhausen an. Der lettere führte auch die Tochter bes Königs als feine Gemablin mit fich. (9.) hierauf nun gog man, indem Tiffaphernes den Rubrer abgab und für Lebensmittel forgte, weiter, und im Anschluß an ben Tiffaphernes und Drontas jog auch Ariaus mit, ber die nicht griechischen Truppen Tbes Chrus] befehligte, und ichlug auch fein Lager bei ihnen auf. (10.) Die Griechen aber, die ihnen nicht recht trauten, gogen abgefondert für fich und batten ihre eigenen Begweifer; auch lagerten fie jedesmal in einiger Entfernung von jenen, die eine Barfange 3) ober etwas weniger betrug. Seber von beiben Theilen beobachtete ben andern, wie Feinde, und gleich dieß erregte Argwohn. (11.) Zuweilen aber entstanden auch Schlagereien, wenn Leute beiber Theile an demfelben Orte Bolg, Rutter ober fonft etwas Underes bergleichen bolten; fo daß auch dieß Reindschaft erregte. (12.) Rach drei Zagemarichen 4) tamen fie ju ber fogenannten medifchen Mauer 5) und festen innerhalb derfelben ihren Marich fort. Diefe mar aber aus auf Erdpech rubenden 6) Badfteinen erbaut, zwanzig Rug breit und hundert Bug boch. Die Lange, bieg es, betrage 20 Barafangen, und ihre Entfernung von Babylon war nur gering. (13.) hierauf legten fie in zwei Tagemarichen acht Barafangen gurud. Gie überichritten zwei Ranale, ben einen auf einer [vorgefundenen] Brude, den andern auf einer Schiffbrude aus fieben Fahrzeugen. Diefe Ranale waren aus dem Tigris abgeleitet, und aus ihnen waren Graben in das Land binein gezogen, Anfangs größere, dann fleinere, und

<sup>2)</sup> D. h. in feine Broving Rarien. Bgl. voriges Rap. am Ende.

<sup>3)</sup> Siehe oben G. 5. Note 4.

<sup>4)</sup> Alfo am Abende des 3. Octobers, denn 30 Tage lang hatte man auf die Radtehr bes Tiffaphernes gewartet. Bgl. Rote 3 jum porigen Rapitel.

<sup>5)</sup> Diefe Babylonien von Mejopotamien icheidende Mauer, von der fich jeht keine Spuren mehr finden, jog fich ungefahr 6 Meilen nordlich vom heus tigen Bagdad an der Stelle, wo Guphrat und Ligris fich am meiften nabern, von einem Strome bis jum andern.

<sup>6)</sup> Dber : in Erbpech eingeseten; fo daß das Erbpech die Stelle bes Mbr: tels beim Mauern vertrat.

gulett gang fleine Rinnen, wie in Griechenland über bie Birfefelber. Run gelangte man zum Aluffe Tigris, neben welchem eine große und fart bevölferte Stadt, Ramens Sitaca 7), funfgebn Stadien vom Fluffe entfernt, lag. (14.) Bei ibr nun lagerten fich bie Griechen . in der Rabe eines großen und iconen, mit Baumen aller Art befeteten Barts, die Barbaren aber, die über ben Tigris gingen, maren bald nicht mehr zu feben. (15.) Rach ber Sauptmablzeit gingen eben Prozenus und Renophon vor dem Lager auf und ab, da tam ein unbefannter Denich zu ben Borpoften und fragte, wo er wohl ben Brogenus und Rlearchus trafe; nach bem Menon aber fraate er nicht. obgleich er vom Ariaus, dem Gaftfreunde bes Menon, tam. (16.) Da nun Brogenus fagte, er felbft fei ber, ben er fuche, fprach ber Denfch alfo: "Dich fenden Ariaus und Artaogus, treue Anhanger bes Cyrus und euch wohlgefinnt, und laffen euch rathen, vor einem Ueberfalle der Barbaren in diefer Racht auf eurer but gu fein; benn in bem naben Bart fteht ein gabireiches Beer. (17.) Sie rathen euch ferner auf die Brude über ben Tiaris einen Bachvoften ju fenden, weil fie Tiffapbernes in diefer nacht, wo möglich, abzubrechen gedentt, bamit ihr nicht überfegen fonntet, fondern mitten zwischen dem Strome und dem Ranale 8) eingeschloffen waret." (18.) Als fie bieg vernommen, führten fie ibn gum Rlearchus und theilten ibm mit, was er gefagt hatte; Rlearchus aber gerieth über diefe Rachricht in große Befturgung und Furcht. (9.) Gin junger Mann 9) unter ben Anmefenden jedoch, der die Sache erwogen batte, bemertte, daß der beabnichtiate Ueberfall und bas Abbrechen ber Brude nicht gufammenftimme. "Denn es ift flar," fubr er fort, "daß fie bei bem Ueberfalle entweder flegen oder geschlagen werden muffen. Siegen fie nun, wozu brauchen fie bann die Brude ju gerftoren? Denn felbft wenn noch fo viele Bruden vorhanden waren, wurden wir doch feine Ge-

<sup>7)</sup> Bielleicht in ber Rahe von Scheriat el Beibha. In Diefem Falle maren bie vorher ermahnten Kanale wohl ber heutige Dibbhel und Nahr.Ishali.

<sup>8)</sup> Diefer Kanal, jest Sarfar genannt, nahm feine Richtung aus bem Ligris ziemlich gerade gegen Weften, durchschnitt in schräger Richtung die Des bische Mauer, und endigte nicht weit davon in den Euphrat.

<sup>9)</sup> Bahricheinlich Tenophon felbft, ber nur aus Bescheidenheit feinen Ramen verschweigt. Bal. oben S. 14. Note 3.

legenheit haben uns durch die Flucht zu retten. Siegen aber wir, fo werben fie, wenn bie Brude gerftort ift, feinen Ausweg gur Klucht baben; auch wurde ihnen nach Berftorung der Brude von den bruben ftebenden Truppen, feien fie auch noch fo gabireich, Riemand Bulfe bringen tonnen." (21.) Als Rlearchus bieß gebort batte, befragte er ben Boten, wie groß die Landichaft zwifden dem Tigris und bem Ranal fei; biefer aber entgegnete, fie fei geräumig und enthalte eine Menge von großen Dörfern und Städten. (22.) Da nun erfannte man, daß die Barbaren biefen Menfchen truglich abgesenbet batten, weil fie fürchteten, die Griechen möchten die Brude paffiren und auf ber Infel 10) bleiben, wo fie einerfeits ben Tigris, andrerfeits ben Ranal gur Dedung batten, und die Lebensmittel aus der dazwischen liegenden geräumigen und fruchtbaren Landschaft nehmen, in welcher auch Leute genug zum Landbau maren, und die bann auch leicht ein Bufluchtsort für folche werben tonne, die bem Ronige Schaden gufügen wollten. (24.) Hierauf begab man fich gur Rube; fendete aber boch eine Schuswache an bie Brude. Allein es machte weder Temand von irgend woher einen Ueberfall, noch tam, wie die Bachen melbeten, irgend Giner ber Feinde an bie Brude. (24.) Als ber Dorgen anbrach, überschritt man bie Brude 11), die aus fieben und brei-Big Rabnen jusammengefest war, mit größtmöglichfter Borficht; benn es brachten Ginige ber Griechen, Die fich beim Tiffaphernes befanben, die Nachricht, daß [die Feinde] mabrend bes Uebergangs einen Angriff machen wollten. Dieg war jedoch ungegründet; zwar zeigte fich, mabrend man überging, ber Glus mit einigen Andern, um au beobachten, ob [die Griechen] über den Strom geben wurden, eilte aber auch, als er es fab, fogleich wieder binweg. (25.) Bom Tigris auch legten fie in vier Tagemarichen zwanzig Barafangen gurud und tamen jum Fluffe Bhystus 12), ber ein Blethron breit mar und eine Brude trug. Dier lag eine große Stadt Ramens Dpis 13), bei mel-

<sup>10)</sup> D. h. eben dem Raume zwischen dem Ranal und dem Tigris.

<sup>11)</sup> Der liebergang erfolgte am 31. Tage nach ber Schlacht, ober am 4. Detober.

<sup>12)</sup> Jest Abhem. (Rach Andern nur ein Kanal und zwar ber heutige Ruhr-Katur.)

<sup>13)</sup> Die mohl icon fruhzeitig wieder verfcmand. Dan fucht fie an ber

der ben Grieden ber unebeliche Bruder bes Corus und Artgrerres begegnete, ber bem Ronige ein fartes Bulfebeer auführte. Er ließ fein Deer Balt machen und beschaute ben Boruberqua ber Griechen. (26.) Rleardus ließ feine Truppen zwei Mann boch marfdiren und auf dem Buge von Beit zu Beit halten. Go lange nun bie Spige bes Buges hielt, fo lange mußte nothwendig ein Stillftand burch bas gange Deer erfolgen, fo bag biefes ben Griechen felbit außerft groß ericien und ben aufchauenden Berfer in Erftaunen feste. (27.) Sierauf jogen fie burch Debien und legten in feche Tagemarichen burch wuftes Land breißig Barafangen gurud bis gu ben Dorfern ber Barpfatis 14), ber Mutter bes Cprus und bes Ronigs. überließ Tiffaphernes, ben Cprus babei verhöhnend, ben Griechen gur Blunderung; nur Stlaven follten fle nicht machen. Sie fanden barin viel Getreibe, Schafe und andere Gegenstände. (28.) Bon bier jogen fie, ben Tigris jur Linken behaltend, in vier Tagemarichen burch eine wufte Gegend zwanzig Barafangen weit. Auf bem am erften Tage gurudgelegten Bege lag jenfeits bes Aluffes eine große und wohlhabende Stadt, Ramens Cana 15), aus welcher die Barbaren auf ledernen Kahrzeugen Brod , Rafe und Bein berüberbrachten.

## 5. Rapitel.

(1.) Dierauf gelangten fie zu dem Fluffe Babatus 1), der eine Breite von vier Plethren hatte, und rafteten daselbft drei Tage 2).

Mundung des Abhem, bald beim heutigen Esti Bagdad (b. i. Alt Bagdad), bald in den Ruinen Namens Babylin (b. i. Klein-Babylon). Bgl. mein handb. d. alt. Geo. 11. S. 614. Rote 89.

<sup>14)</sup> Bgl. oben S. 18. Rote 14. Diefe Dorfer ber Parpfatis find mohl an ber Mundung des kleinen Bab ober Sab ju fuchen.

<sup>15)</sup> Richtiger wohl Rand (wie bei Steph. By.) und identisch mit jenem Ranne bei Gjech. 27, 23. Man halt sie gewöhnlich für die Ruinen von Senn an der Mundung des großen Sab; da jedoch Tenphon die Griechen erst drei Tage später an diesen Fluß gelangen läst, wird diese Annahme sehr zweiselhaft; und man fucht die alte Stadt vielleicht richtiger auf dem Ruinenhügel Rala Scherkat.

<sup>1)</sup> Roch jest der große 3ab ober Sab; auch llu:Su.

<sup>2)</sup> Bom 19. bis 21. October.

Babrend berfelben berrichte zwar Diftrauen, doch zeigten fich teine offenbaren Rachstellungen. (2.) Rlearchus hielt es daber für gerathen, fich mit Tiffaphernes zu befprechen, um, wo möglich, allem Berdachte ein Ende zu machen, ebe baraus ein Rrieg entftanbe, und fendete einen Boten an ibn mit der Meldung, daß er fich mit ibm gu unterreden muniche; Diefer aber bieg bereitwillig ibn tommen. Als fie nun beifammen maren, fprach Rlearchus alfo: (3.) "3ch weiß, Tiffapbernes, daß wir einander eidlich gelobt und die Rechte barauf gegeben baben, uns gegenseitig feinen Schaden zu thun, und bennoch febe ich, bag bu und wie Reinde beobachteft, und wir, dieg bemertend, find bagegen wieder auf unferer But vor bir. (4.) Da ich nun aber trop aller Beobachtung nicht mabrnehmen fann, daß bu uns Bofes gugufügen versuchteft, von uns aber bestimmt weiß, daß wir nichts Dergleichen beabfichtigen, fo bielt ich es für rathfam zu einer Unterredung mit bir zu tommen, um uns, wo möglich, biefes gegenseitige Migtrauen zu benehmen. Denn ich weiß, daß ichon manchmal Menichen, die entweder burch Berlaumdung ober aus Berbacht einander fürchteten, weil fie einer [geargwöhnten] Unbill zuvorkommen wollten, benen, bie fo etwas weber vermutheten noch beabsichtigten, ben unerfeslichten Schaden augefügt haben. (6.) Da ich nun glaube. daß bergleichen Difverftandniffe burch mundliche Befprechung am beften befeitigt werben tonnen, fo tomme ich in ber Aficht bich gu belehren, daß du uns ohne Grund migtraueft. (7.) Denn, mas bas Erfte und Bichtigfte ift, icon bie bei ben Gottern geschworenen Gibe perhindern uns einander Reinde ju fein. Ber fich bewufit ift, biefe gebrochen zu haben, ben möchte ich nicht gludlich preifen. Denn ich weiß nicht, mit welcher Schnelligfeit er bem Rampfe mit ben Göttern entflieben, noch in welche bichte Finfterniß er entschlüpfen, ober wie er an irgend einen feften Blag entweichen will. Denn Alles allentbalben ift ben Göttern unterworfen und überall herrichen fie mit aleicher Gewalt. (8.) So nun bente ich von ben Göttern und ben Eiden, durch die wir die geschloffene Freundschaft in den Schut ber Botter niedergelegt baben. Bas aber die menschlichen Berbaltniffe betrifft, fo halte ich im gegenwärtigen Augenblide bich für unfere größte Stupe. (9.) Denn mit bir ift jeder Beg une offen, jeder Strom paffirbar, und tein Mangel an Lebensmitteln [au erwarten];

ohne dich aber geht unfer ganger Beg burch Finfterniß, benn er ift uns gang unbefannt; jeder Fluß ift fur uns fcwer zu paffiren, jeder Menfchentrupp furchtbar, bas furchtbarfte jedoch die Ginode, denn fie ift voll vielfacher Berlegenheit. (10.) Benn wir aber auch fo mahn= finnig maren bich zu tobten, murben wir wohl nach Ermorbung unfers Boblthaters etwas anderes ju erwarten haben, als einen Rampf mit dem Ronige ale furchtbarftem Gegner? Bie vieler und wie gro-Ber Soffnungen aber ich mich felbft berauben wurde, wenn ich bir Uebles augufügen versuchte, will ich bir jest eröffnen. (11.) 3ch ftrebte mir ben Cyrus jum Freunde ju machen, weil ich ihn für ben Beeignetften unter allen bamale Lebenden bielt, benen wohlzuthun, denen er wollte. Run aber febe ich, daß bu jest nicht nur die Dacht und das Gebiet bes Cprus 3) befigeft, fondern baneben auch beine eigne Broving behältft, und daß die Dacht des Ronigs, die dem Cyrus feindlich mar, bir als Bundesgenoffin jur Seite ftebt. (12.) Ber also tonnte bei biefer Lage ber Dinge wohl fo wahnfinnig fein, baß er nicht bein Freund zu fein wunschte? Doch will ich auch anführen, woraus ich die hoffnung fcopfe, dag auch du ben Bunich baben werdeft unfer Freund zu fein. (13.) 3ch weiß nämlich, daß die Dyfier euch läftig find, und glaube fie mit ber bei mir befindlichen Deeresmacht euch unterwürfig machen zu konnen. Daffelbe weiß ich von ben Bifibiern, und bore, bag es auch noch viele andre bergleichen Bolter gibt, die ich alle für immer baran bindern zu konnen glaube, euern behaglichen Ruftand beständig zu ftoren. Bas aber die Megny= tier betrifft, auf die ihr, wie ich febe, jest am meiften aufgebracht feib, fo febe ich nicht ein, welche verbundete Streitmacht ihr beffer dazu benüten konnt, fie zu zuchtigen, ale bier die meinige. (14.) Ferner, wenn bu uns jum Beiftand batteft, wie machtig wurdeft bu jebem ber Nachbarn, bem bu beine Freundschaft ichenten wollteft, als Freund erscheinen, und wie leicht konntest bu jeden, ber bich beleidigte, als Dberherr zu Paaren treiben, ba wir dir nicht blog bes Solbes megen, fondern auch aus Dantbarteit bienen wurden, die wir, von dir gerettet, bir foulbig waren. (15.) Wenn ich nun bieg Alles bedente, fo fceint mir dein Diftrauen gegen uns fo wunderbar, daß ich wohl

<sup>3)</sup> D. h. die fruher von jenem verwaltete Statthalterfchaft.

ben Ramen bes machtigen Redners boren mochte, ber im Stande ware bir einzureben, bag wir bir nachftellen." Auf diese Rede bes Alearchus erwiderte Tiffaphernes Folgendes: (16.) "Run ich freue mich, Rlearchus, von bir fo verftandige Reden ju vernehmen. Denn bet folder Ertenntnig mußteft bu ja, wie mir icheint, gegen bich felbft ein Uebelgefinnter fein, wenn du etwas Bofes gegen mich Damit du nun erkenneft, daß auch ihr fowohl im Schilde führteft. bem Rönige als mir mit Unrecht mißtrauet, fo bore bagegen nun auch (17.) Denn wenn wir euch verderben wollten, glaubft bu wohl, daß es uns dazu an Reiterei, Fugvolt und Baffen in Menge feble? in beren Befig wir wohl im Stande waren euch ju ichaben, aber burchaus feine Befahr liefen, etwas bagegen zu erleiben. Doch vielleicht glaubt ibr, daß es uns an geeigneten Begenden fehle, um euch anzugreifen? Burbet ihr nicht fo viele Ebenen, Tberen Ginwohner] uns 4) befreundet find, unter großen Gefahren durchzieben, und febet ihr nicht, bag ihr fo große Gebirge paffiren mußt, die wir porber befegen und euch unüberfteiglich machen tonnen, und daß fo viele Kluffe vorhanden find, an benen es uns freiftebt mit fo Bielen von Euch zu tampfen, als wir eben zum Rampfe gulaffen wollen? Ja es gibt beren, die ihr überhaupt gar nicht paffiren konnt, wenn wir euch nicht hinüberhelfen. (19.) Benn wir aber auch trop diefes Allen ben Rurgern gogen, nun fo ift ja wenigftens bas Feuer machtiger als die Saaten, und biefe niederbrennend tonnen wir euch ben Sunger entgegenstellen, mit dem ibr, wenn ibr auch noch fo tapfer waret, nicht zu tampfen im Stande fein murbet. (20.) Da wir nun fo viele Mittel gum Rampfe mit euch haben, und feins berfelben uns gefahrbringend ift, warum follten wir benn unter allen biefen Begen gerade benjenigen mablen, ber allein ruchlos vor Göttern, allein ichanblich vor Menichen ift? (21.) Dieg ift nur die Sache von Leuten, die gang ohne Mittel und Bege find und ber Rothmen-Digfeit geborchen muffen, und die obendrein fo ichlecht bentend find. baf fie burch Meineid gegen die Gotter und Treulofigfeit gegen bie Menichen etwas auszurichten munichen. So thoricht und unverftanbig find wir nicht, Klearchus. (22.) Doch ba es uns frei ftebt euch

<sup>4)</sup> buir bei Rruger ift blos Drudfehler ftatt ήμεν.

gu vernichten, warum fdritten wir noch nicht bagu? Go wiffe benn, daß der Grund bavon mein Bunich ift mir bas Bertrauen der Grieden zu erwerben, und mit benfelben Truppen, mit welchen Corus, auf ihre Treue als in Sold genommene Fremdlinge fich verlaffend, bier herauf jog, wieder binabjugieben, durch ihnen erwiefene Boblthaten ficher geftellt. (23.) Bas aber bie Buntte betrifft, worin ibr mir nuglich fein tonnt, fo baft bu felbft fcon einige erwähnt, ben wichtigften aber weiß [nur] ich. Wenn es nämlich auch blos bem Ronige auftebt, bas Diabem 5) auf bem Saupte aufrecht zu tragen, fo mochte boch bas im Bergen mit eurer Bulfe wohl auch ein Andrer leicht fo tragen tonnen." (24.) So fprechend ichien er bem Rlearchus Babrbeit zu reden. "Ber alfo," fprach er, "ba folche Grunde gur Freundschaft vorhanden find, euch durch Berlaumdungen uns gu Feinben zu machen versucht, ift er nicht bas Schlimmfte zu erleiben murbia ?" (25.) "Benn ibr, Felbherren und Sauptleute," fprach Tiffaphernes, "au mir tommen wollt, fo will ich euch gang offen biejenigen nennen, die mir fagten, daß du mir und meinem Beere Rachftellungen bereiteft." (26.) "Ich aber," entgegnete Rlearchus, "werbe fie alle mitbringen, und bir bann auch eröffnen, von welcher Seite ber ich [daffelbe] von dir bore." (27.) In Folge diefer Unterrebung bat Tiffaphernes mit [dem Scheine] von Wohlwollen [ben Rlearchus] bagubleiben und veranstaltete ein Gaftmabl. Als aber Rlearchus am folgenden Tage in's Lager gurudfehrte, verrieth er deutlich, daß er mit bem Tiffaphernes auf gang freundschaftlichem guge au fteben glaubte, und melbete, mas Jener gefagt hatte. Auch verfundete er, dag die, benen er es beißen wurde, mit ihm jum Tiffaphernes geben und biejenigen ber Griechen, welche ber Berlaumbung

<sup>5)</sup> Die Liara ober nationale Ropfbebedung ber Perfer (noch jeht Tara genannt) war eigentlich eine hohe, unten schmälere, oben breitere, runde Müge ohne Schirm, die nur der Konig aufrecht tragen durfte, während sie bei den übrigen Perfern zusammengedruckt und sich auf dem Kopfe lag. Der folgenden Worte wegen aber läßt sich im Deutschen nicht füglich ein anderer Ausbruck, als Diadem, gebrauchen. Denn wie ließe sich neine Mühe oder ein Turban im Herzen" rechtfertigen? Der Sinn der Stelle ist übrigens: Die kliglichen Inssignien kommen allerdings nur dem Konige zu, konigliche Gesinnungen aber kann auch ein Andrer sich aneignen.

nberführt wurben, als Berrather und ben Griechen übelwollende Leute bestraft werden mußten. (28.) Er hatte nämlich ben Denon im Berbacht ber Berrather zu fein, weil er wußte, daß er nicht nur in Begleitung des Ariaus eine Bufammentunft mit Tiffaphernes gehabt habe, fondern auch ihm abgeneigt fei und darauf finne, bas gange Beer an fich ju gieben und fich [baburch] ben Tiffaphernes jum Freunde zu machen. (29.) Aber auch Rlearchus bachte barauf, fich bas Bertrauen bes gangen Berres zu erwerben und alle ihn Rrantenben zu entfernen. Ginige ber Soldaten aber widerfprachen ibm und fagten, bag nicht alle Beerführer und Relbberren geben und man bem Tiffaphernes nicht trauen burfe. (30.) Rlearchus jedoch ftritt mit Beftigfeit für feine Deinung, bis er es durchfeste, daß fünf Feldherren und zwanzig Sauptleute geben follten. Sie begleiteten aber unter dem Borgeben ju Martte ju geben auch noch ungefähr zweibundert der übrigen Soldaten. (31.) Als fie im Bauptquartier des Tiffapbernes angelangt maren, murden die Reldberen bineingernfen. ber Bootier Brogenus, der Theffalier Menon, der Agias aus Artabien, ber Rleardus aus Sparta und ber Achaer Sofrates; die Sauptleute aber blieben vor der Thure. (32.) Richt lange barauf jedoch wurden auf daffelbe Signal Die [Felbherrn] brin gefangen genommen und die [Sauptleute] braugen niedergebauen. Dierauf fprengten Einige ber Berfischen Reiter burch bie Ebene und tobteten alle Grieden, auf die fie fliegen, Stlaven ober Freie. (33.) Die Griechen verwunderten fich fiber diefes hernmreiten, bas fie vom Lager aus faben, und waren unschluffig, was fie thun follten, bis ber Artabier Ritardus, in den Unterleib verwundet und die Eingeweide in den Banden haltend, gefloben tam und ben gangen Borgang melbete. (34.) In Folge beffen nun liefen die Griechen befturzt zu den Baffen in ber Meinung, daß Jene fogleich zu ihrem Lager tommen wurben. (35.) Sie famen jedoch nicht, wohl aber Ariaus, Artaogus und Mithridates, welche die vertrauteften Freunde des Cprus gemefen waren; ber Dollmeticher ber Griechen aber verficherte auch ben Bruber bes Tiffaphernes in ihrer Gefellichaft ju feben und zu erkennen, benn es begleiteten fie noch gegen breibundert andere gebarnifchte Berfer. (36.) Als fie nabe genug waren, forberten fie alle Feldberen und Sauptleute ber Griechen auf berangufommen, bamit fie

ihnen bie Botichaft bes Ronigs melben konnten. (37.) Sierauf traten, fich geborig vorfebend, Die Reldberen ber Griechen, Rleanor aus Orchomenus und Sophanetus aus Stymphalus heraus und mit ihnen auch ber Athenienfer Zenophon, um bas Schidfal bes Brogenus zu erkunden. Chirisophus aber mar gerade abmefend, ba er mit einigen Andern um Broviant zu holen in irgend einem Dorfe fich aufhielt. (38.) Als fie fich einander auf Geborweite genähert batten, fprach Ariaus: "Rlearchus, ihr Griechen, bat, ba es fich zeigte, bağ er meineidig und bundbrüchig war, die verdiente Todesftrafe erlitten, Progenus und Menon dagegen fteben bei uns in boben Chren, ba fie feinen Berrath anzeigten. Guch nun lagt ber Ronig die Baffen abfordern, ba fie dem Cyrus, feinem Stlaven, gehörten." (39.) Sierauf antworteten die Griechen durch den Mund bes Rleanor aus Orchomenus: "Ariaus, bu Schandlichfter ber Menfchen, und ihr Andern, die ihr Freunde bes Cyrus wart, fcamt ihr euch nicht vor Gottern und Menfchen, daß ihr, nachdem ihr uns gefchworen babt, diefelben für Freunde und Reinde zu balten [wie wir], in Berbindung mit dem Tiffaphernes, dem gottlofeften und hinterliftigften Menfchen, une verrathet, und nachdem ihr die Manner felbft, benen ihr ben Gib geleiftet, ermordet habt, mit ben Feinden zu uns fommt. um auch uns Undere ju verrathen?" (40.) Ariaus aber entgegnete: "Rlearchus ift ja überführt worden, bem Tiffanbernes, Drontes und uns allen, die wir bei jenen waren, querft Rachftellunaen bereitet zu baben." (41.) Sierauf erwiederte Renophon Folgen= bes: "Run benn, wenn Rlearchus gegen feinen Schwur bas Bundniß gebrochen bat, fo bat er feine Strafe babin; benn es ift gerecht, bag Meineidige ju Grunde geben; ben Brogenus und Menon aber, bie ja eure Bobithater und unfere Unführer find, fendet bierber gurud; benn es ift offenbar, daß fie, ale unfre beiderfeitigen Freunde, ener und unfer Beftes zu befordern fuchen werden." (42.) Die Barbaren befprachen fich bierauf lange Beit mit einander und entfernten fich, obne eine Antwort ertheilt zu baben.

### 6. Kapitel.

(1.) Die fo gefangen genommenen Relbherrn nun wurden gum Ronige abgeführt und enthauptet. Giner von ihnen, Rlearchus, mar nach bem einstimmigen Beugniffe Aller, Die ibn naber tannten, ein überaus friegetüchtiger und friegeluftiger Mann. (2.) Denn fo lange die Lacedamonier Rrieg gegen die Athener führten, blieb er bei ibnen, ale aber Friede geschloffen war, redete er feiner Baterftadt ein, daß die Thracier ben Griechen ichabeten, und nachdem er es, wie er nur immer konnte, bei ben Ephoren 1) burchgefest batte, fegelte er ab, um die oberhalb des Cherfonefus und Berinthus 2) wohnenden Thracier zu befriegen; (3.) und als die Ephoren, wie er fcon ausgelaufen mar, ihren Entichlug andernd den Berfuch machten ibn gur Rudfebr vom Ifthmus 3) gu bestimmen, ba geborchte er ihnen nicht, fondern fdiffte weiter nach dem Bellefvont. (4.) Desbalb murbe er auch von ber Obrigkeit in Sparta als ein Biberfpenfliger gum Tode verurtheilt. Gin Berbannter alfo fam er gum Cvrus. und burd welche Borftellungen er Diefen überredete, haben mir anderswo 4) berichtet. Eprus nun gab ibm 10,000 Darifen 5); (5.) er aber nahm biefe und verwendete fie nicht auf mußige Beranugungen, sondern sammelte davon ein Beer, womit er die Thracier befrieate. Er befieate fie in einer Schlacht, plunderte fie bann aus.

5) Bgl. oben G. 3. Rote 12.

<sup>1)</sup> D. h. Gemeindevorsteher in Sparta, die einen großen Ginfluß auf die Staatsverwaltung hatten, und von denen namentlich auch Rriegserklarungen, Friedensichluffe und Berträge abhingen.

<sup>2)</sup> Der thracifche Cherfones ift die heutige Salbinfel der Dardanellen oder von Sallipoli, und Berinthus, fpater heraftea (Berinthus) genannt, heißt jest Esti Erefli.

<sup>3)</sup> Unstreitig dem Korinthischen: Bis jum Isihmus des Thracischen Cherssones (an den Haken u. A. denken) war Riearch schwerlich schon gekommen, als ihm die Ephoren den Besehl jur Rücklehr nachsendeten, wie auch aus den Worten Exero Alews els Ellyvonortor ju schließen ist; denn war er besreits am Thracischen Ishmus, so war er ja auch schon im Pellesvont.

<sup>4)</sup> Bo? In der Anabafis wenigstens nicht. Denn in den hier zu vergleichenben Stellen 1, 1, 9. und 1, 3, 4. ift davon nicht bie Rebe gewesen.

und feste ben Rrieg fort, bis Cprus feines Beeres beburfte. Da gog er ab, um wieder in Berbindung mit biefem Rrieg au fubren. (6.) Dies nun icheinen mir Thaten eines friegeluftigen Mannes gu fein, ber, wenn es ihm freiftebt obne Schande und Rachtbeil Frieden gu haben, ben Rrieg vorgiebt, wenn es ibm erlaubt ift in forglofer Duge ju leben, lieber bie burch ben Rrieg bedingten Beschwerden erbulben will, und wenn es ibm vergonnt ift, fein Bermogen gefahrlos ju befigen, es vorzieht, baffelbe durch Rriegführen ju verringern. Er aber wollte, als wenn es einer Liebichaft ober fonft einem finnlichen Benuße gelte, Aufwand für den Krieg machen. (7.) So friegeluftig alfo war er; ale friegetuchtig aber ericbien er wieder in ber Sinficht, daß er die Gefahr liebte, ben Reind bei Tag und Racht angriff, und in miflichen Lagen fich befonnen zeigte, wie Alle, die um ihn waren, einstimmig bezeugten. (8.) Dabei foll er auch fo große Feldberrntalente befeffen haben, als es bei einem folden Charafter, wie er befaß, nur möglich war. Denn er war, wie je Giner, geschickt barauf gu benten, wober er bie fur fein Deer nothigen Bedurfniffe nehme und wie er fie berbeischaffe, geschickt auch seinen Untergebenen die Ueberzeugung beigubringen, daß fie ibm geborchen mußten. (9.) Dieß aber bewirtte er badurch, daß er ftreng mar; benn er war finfter anauschauen und barich von Stimme; er ftrafte immer hart und biswei-Ien auch im Borne, fo daß es ihn felbft manchmal gereute. ftrafte er ftets nach Grundfagen; (10.) benn er bielt ein guchtlofes Deer für unbrauchbar, und pflegte, wie man ergablt, ju fagen, ber Solbat muffe feinen Feldherrn mehr fürchten, ale ben Reind, wenn er geborig Bache halten, die Freunde mit Schonung behandeln und obne Biberrebe gegen die Feinde gieben folle. (11.) In miflicen Lagen wollten baber die Solbaten [nur] auf ibn begierig boren und fragten nach teinem Andern. Denn fie fagten , bas Rinftere in feinen Dienen erschiene ihnen bann geflart, und in ber Strenge glaubten fie eine Unregung jum Muthe gegen bie Feinde ju finden, fo bag fie ibnen ale Rettungsmittel und nicht mehr ale Strenge ericbien. (12.) Benn fie aber wieder außer Gefahr waren und es ihnen freiftand, au andern Beerführern wegzugeben, ba verließen ibn Biele; benn er batte nichts Einnehmendes, fondern mar ftete ftreng und raub, fo daß bas Berbaltniß ber Soldaten qu ibm baffelbe mar, wie bas

pon Rnaben ju ihrem Behrmeifter. (13.) Daber batte er benn auch nie aus Buneigung ober Boblwollen ibm folgende Leute; alle aber, Die von ihrer Baterftadt angewiesen, oder aus Mangel, ober burch irgend eine andre Rothwendigfeit gebrangt unter ibm bienten, mußte er febr gut in Geborfam ju erhalten. (14.) Batten fie nun aber auch mit ihm die Feinde zu befiegen angefangen, fo war bieß foon ein wirtfames Mittel die unter ibm Dienenden zu tuchtigen Golbaten ju machen. Denn nun hatten fie fich nicht nur ein muthiges Berhalten gegen bie Feinde angeeignet, fondern bie Furcht vor Beftrafung durch ihn machte fie auch ju Ordnung baltenden Leuten. (15.) So bemnach war er als Befehlshaber; von Andern aber wollte er fich nicht eben gern befehlen laffen, wie es bieß. Er war aber, als er ftarb, etwa funfzig Jahre alt. (16.) Der Bootier Brogenus frebte gleich in feiner früheften Jugend barnach ein ju großen Thaten befähigter Mann zu werden; und diefes Dranges wegen gablte er bem Leontiner Gorgias 6) Geld [für feinen Unterricht]. (17.) Als er nun feinen Unterricht genoffen batte und fich bereits für geschickt bielt nicht nur [über Andere] ju berrichen, fondern auch als Freund ber pornehmften Danner in Gefälligfeiten nicht binter ihnen gurudgufieben, tam er, um fich bei biefer Unternehmung bes Chrus gn betheiligen, und glaubte fich baburch einen großen Ramen, eine große Racht und vielen Reichthum erwerben gu tonnen. (18.) Bei bem Streben nach fo hohen Dingen war es jedoch auch wieder augenscheinlich. baß er nichts bavon burch Unrecht erlangen wollte, fonbern nur auf eine rechtliche und rubmliche Beife baffelbe erreichen au durfen glaubte. außerbem aber nicht. (19.) Braven und rechtschaffenen Leuten gu gebieten, mar er gang gefdidt, aber nicht geeignet bei ben Soldaten Schen und Furcht vor fich ju erweden, fondern er felbft war rudfichtevoller gegen die Soldaten, ale feine Untergebenen gegen ibn, und es war flar, bag er fich mehr fürchtete feinen Solbaten verhaßt au werben, als diefe ihm ungehorfam gu fein. (20.) Er bielt es,

<sup>6)</sup> Diefer Gorgias aus Leontini, einer griechischen Kolonie an der Oftkufte Siciliens, war einer der berühmtesten Sophisten seiner Zeit, der auch in Athen lehrte und sich seinen Unterricht mit hundert Minen, d. h. etwa 2300 Thalern, bezahlen ließ.

um Anführer gu fein und bafür gu gelten, icon für binreichend, ben brav Bandelnden zu loben, ben Unrecht Thuenden aber unbelobt gu laffen. Daber waren benn bie Braven und Rechtschaffenen unter feinen Truppen ihm wohlgefinnt, Die Schlechten aber fannen auf Rante gegen ibn, ale einen Mann, bem leicht beigutommen war. Als er farb, gabite er etwa breißig Jahre. (21.) Bom Theffalier Menon war es offenbar, daß er begierig nach Reichthum ftrebte, und nur gu berrichen wünschte, um mehr gewinnen, nur nach Ehre trachtete, um fich mehr bereichern gu tonnen. Auch wünschte er nur ein Freund ber Mächtigften gu fein, um für fein Unrechthandeln ftraflos ju blei-(22.) Um auf die furgefte Beife bas, wonach er trachtete, in's Bert zu feben, glaubte er, ber Beg gebe burch Deineid, Luge und Betrug; Aufrichtigfeit und Babrheit aber bielt er für einerlei mit Albernheit. (23.) Es war flar , daß er Riemanden liebte; wenn er aber als Jemandes Freund fich zeigte, fo mar es flar, daß er ibm Rie fpottete er über einen Beind, mit Allen aber, Die mit ibm umgingen, unterhielt er fich ftete in fpottifchem Tone. (24.) An den Befigthumern der geinde vergriff er fich nicht, benn er hielt es für fdwierig Guter, die bewacht murben, wegzunehmen, bağ es aber febr leicht fei, die unbewachten Guter ber Freunde wegzunehmen, bas glaubte er gang allein zu wiffen 7). (25.) Und Alle, die er als Meineidige und Ungerechte tennen lernte, fürchtete er, als Tgegen feine Rachftellungen wohl Gewaffnete; Unfträfliche und Babrbeitliebende aber versuchte er wie Schwächlinge zu behandeln. (26.) Denn wie ein Andrer an Gottesfurcht; Bahrheit und Gerechtigfeit fein Bergnugen findet, fo fand Menon fein Bergnugen baran, einen Betrug fpielen gu tonnen, eine Luge gu erfinden, feine Freunde Einen nicht Argliftigen rechnete er zu ber Rabl ber Ungebildeten; und Bersonen, in beren Freundschaft er die erfte Stelle einzunehmen wunschte, glaubte er baburch zu gewinnen, daß er bie verlaumdete, welche jest im Befige Diefer erften Stelle waren. (27.) Das Mittel, fich ben Geborfam feiner Solbaten zu verfchaffen, fand er in ber Theilnahme au ihren unrechten Banblungen; Ehrfurcht und Dienftbefliffenbeit aber erzwang er fich, indem er mer-

<sup>7)</sup> D. h. auf biefen Grundfat ichien er fich ordentlich etwas einzubilden.

ten ließ, er habe bie größte Dacht und ben beften Billen gu ichaben. Benn aber Jemand von ihm abfiel, fo erwähnte er es als ein Berbienft gegen ibn, bag er ibn, ale er noch mit ibm in Berbinbang fand, nicht zu Grunde gerichtet habe. (28.) Richt augenscheinlich Bewiesenes über ibn tann man nun allerdings für erlogen balten; was jedoch Alle wiffen , ift Folgendes. Bei dem Ariftippus 8) hatte er es, ale er noch in blubenbem Alter fand, babin gebracht, daß er aum Anführer ber fremben Golbner gemacht wurde; mit bem Ariaus aber, einem Barbaren, ber fich an iconen Rnaben ergonte, lebte er, noch in feiner Rugendblutbe, in den vertrauteften Berbaltniffen, und er felbft, noch unbartig, batte eine Liebicaft mit bem icon bartigen Als feine Mitfeldberrn ihr Leben verloren, weil fie mit bem Chrus gegen ben Ronig zu Felbe gezogen waren, erlitt er, obgleich er baffelbe gethan, ben Tob nicht; (29.) nach ber Sinrichtung ber übrigen Anführer aber wurde auch er vom Ronige jur Strafe gezogen und dem Tobe geweiht; jedoch nicht, wie Rlearchus und bie übrigen Reldberrn, welche enthauptet worden waren - bie ichnellfte Tobesart, wie es fcheint, - fondern lebend verftummelt 9) foll er erft nach einem Jahre wie ein Glender geftorben fein. (30.) Auch ber Arfadier Maias und ber Achaer Sofrates murben beibe bingeriche tet. Diefe aber hat nie Jemand als feig im Rriege verspottet oder in Bezug auf die Freundschaft getadelt. Beide ftanden [bamals] in einem Alter von etwa fünf und breifig Jabren.

<sup>8)</sup> Bgl. 1. Buch, 1. Rap. 5. 10.

<sup>9</sup> Bermuthlich entmannt.

# Drittes Buch.

## 1. Rapitel.

Bas also die Griechen beim hinaufzuge mit Cyrus bis gur Schlacht gethan und mas nach bem Tobe bes Corus beim Abzuge ber Griechen und mabrend bes Baffenftillftanbes mit Tiffaphernes vorgefallen, bas ift in ben vorigen Buchern bargeftellt worden. (2.) Als nun die Reldberen gefangen und die Sauvtleute fammt ben Soldaten, die fie begleitet hatten, umgetommen waren, schwebten bie Briechen in großer Berlegenheit, indem fie bedachten, daß fie vor ben Thoren ber toniglichen Sauptftabt und rundum überall von vielen feindlichen Bolterichaften und Städten umgeben waren, bag ihnen Riemand mehr Lebensmittel vertaufen wurde, daß fie nicht weniger als 10,000 Stadien von Griechenland entfernt waren, daß fie teinen Begweiser batten, mabrend unpaffirbare Strome fie mitten auf bem Mariche nach ber Beimath bemmten, bag die mit bem Cyrus binaufgezogenen Barbarben fie verrathen batten und bag fie allein gelaffen baftanden, obne irgend einen Reiter ober Rampfgenoffen gu befigen, fo bag es offenbar war; bag fie im Falle bes Siege nicht einen Einzigen [ber Fliebenden] niederhauen tonnten, im Fall einer Riederlage aber fein Einziger von ihnen übrig bleiben werde. (3.) Dieß überlegend und febr niedergeschlagen nahmen nur Benige von ihnen Abends Speife zu fich, nur Benige gundeten Bachfeier an, und Biele tamen in biefer Racht gar nicht in's Lager, fonbern Jeber legte fich jur Rube nieder, wo es der Bufall fügte, indem fie vor Rummer und Cebnfucht nach ihrem Baterlande, ihren Eltern, Beibern und Rinbern, die fie nie wieder ju feben glaubten, nicht fchlafen konnten.

In folder Stimmung brachten alle die Rachtrube bin. (4.) Es befand fich aber im Beere ein gewiffer Renophon aus Athen, ber, ohne Keldberr, hauptmann oder Soldat zu fein, mitgezogen war, weil fein alter Gaftfreund Progenus ihn aus feiner Beimath berbeigerufen batte, unter bem Berfprechen, er wolle ibn, wenn er tame, qu einem Freunde des Chrus machen, von dem er, wie er fagte, großeren Bortheil für fich erwarte, als von feinem Baterlande. (5.) 218 nun Renophon feinen Brief gelefen batte, berieth er fich mit bem Athenienser Sofrates über die Reife; Sofrates aber, welcher fürchtete, daß jenem die Freundschaft bes Cyrus von feinen Mitburgern jum Borwurf gemacht werben tonne, weil Cyrus die Lacedamonier im Rriege gegen Uthen febr willig unterftust ju haben fcbien, gab bem Renophon ben Rath nach Delphi zu reifen und ben Gott wegen ber Reise zu befragen. (6.) Dort angekommen, fragte Renophon ben Apollo, welchem ber Götter er Opfer und Gelubde darbringen muffe, um die Reife, die er vorbabe, am betten und gludlichften ge machen und wohlbehalten gurudzutebren. Apollo aber offenbarte ibm Die Götter, benen er opfern mußte. (7.) Rach feiner Rudfehr theilte er bem Sofrates bas Drafel mit; als jedoch biefer es gebort hatte, tadelte er den Renophon, daß er nicht vorerft gefragt habe, ob es [überhaupt] für ihn beffer fei zu reifen ober ba zu bleiben, fonbern, fcon felbit entichieden, daß er reifen muffe, nur angefragt habe, wie er am gludlichften reifen tonne. "Doch, ba bu nun einmal fo gefragt haft," fügte er bingu, "fo mußt bu thun, mas bir der Gott befoblen." (8.) Nachdem also Renovbon den vom Avollo bezeichneten Gottern geopfert hatte, fegelte er ab, erreichte ben Brogenus und Chrus, ale fie eben im Begriff maren, ben Sinaufmarich angutreten. in Sarbes, und murbe bem Cyrus vorgestellt. (9.) Als Brorenus in ihn brang, ba ju bleiben, unterflütte Chrus beffen Bitten und versprach, ibn, fobalb ber Feldzug geenbigt fei, auf ber Stelle gu entlaffen. Es bieg aber, ber Feldaug fei gegen bie Bifibier gerichtet. (10.) So gog er benn getäufcht mit ju Felbe, jedoch nicht vom Brorenus: biefer wußte nämlich eben fo wenig, als irgend ein Anbrer ber Stiechen, außer dem Rlearchus, bag bas Unternehmen bem Ronige gelte; und erft als man nach Gilicien gelangt war, ba freilich ichien es Allen flar, bag ber Rriegszug gegen ben Ronig gebe. Go

furchtfam und ungern nun auch bie Deiften biefen Darfc antraten, fo jogen fle boch mit aus Scham por einander felbft und por bem Chrus; und Einer von ihnen war benn auch ber Renaphon. (11) Als nun jene Rathlofigfeit eingetreten, war auch er mit ben Andern befümmert und tonnte nicht fchlafen. Bie er aber boch ein wenia eingeschlummert war, hatte er einen Traum. Es tam ihm vor, als ob unter einem Donnerfchlage ber Blig in fein väterliches Saus einfolüge und diefes baburch gang in Flammen auflodere. (12.) Seftig erfdroden machte er fogleich auf, und ertlärte fich ben Traum einerfeits als ein gunftiges Beiden , bag er, in Roth und Gefahr, ein großes Licht bom Bens [gefendet] ju erbliden glaubte, andrerfeits aber fürchtete er auch, ba ber Traum vom Beus, bem Konige, ju tommen und bas haus ringsum ju brennen ichien, er mochte aus bem Gebiete bes Ronigs teinen Ausweg finden, fondern von allen Seiten ber von hinderniffen umringt fein. (13.) Bas nun aber bas berartige Traumgeficht bedeuten follte, wird man aus ben darauf folgenben Greigniffen zu ertennen im Stande fein. Es waren nämlich folgende. Sogleich als er erwacht mar, tam ibm querft ber Gebante ein: Bas liege ich bier? Die Racht fchreitet vor und mit Anbruch bes Tages rudt naturlich ber Feind beran. Rommen wir aber in die Gewalt bes Ronigs, was bindert bann, bag wir, nachdem wir alles Nammervollfte mit angefeben 1) und alles Schredlichfte erbulbet haben, eines schmachvollen Todes fterben? (14.) Und doch trifft Reiner von une Anftalten ober forgt bafür, wie wir bieg abwenden konnen, fondern wir liegen bier, als fet es uns erlaubt ber Rube gu vflegen. Aus welcher Stadt nun foll ich ben Feldheren erwarten, von dem ich bieß gethan zu feb'n winsche ? 2) und auf welches Alter warte ich noch für mich felbft? 3) 3ch werbe boch beghalb nicht alter

2) D. h. foll ich einer andern Stadt, als meiner Baterfladt Athen, Die Eire gonnen den Rettung bringenden Selbheren geboren ju haben?

<sup>1)</sup> Bahricheinlich bie hinrichtung der Rampfgenoffen.,

<sup>5)</sup> D. h. bin ich benn felbft noch nicht alt genug, um etwas zu unter, nehmen? Freilich bin ich eigentlich noch zu jung zur Feldherrnstelle, aber boch immer alt genug, um in biefer mißlichen Lage, während die Andern zaudern und unthätig find, mich an die Spipe zu ftellen und unfere Rettung zu bestreiben.

werden, wenn ich mich auch noch beute felbit ben Feinden ausliefere. (15.) Sierauf erhob er fich vom Lager, rief querft die Sauptleute bes Brogenus aufammen und hielt, als fie verfammelt maren, folgende Anrede an fie: "Sauptleute, ich fann weder folafen, fo wie, glaub' ich, auch ihr nicht, noch bier rubig liegen bleiben, wenn ich betrachte, in welcher Lage wir une befinden. (16.) Es ift nämlich flar, bag Die Feinde uns nicht eber offnen Rrieg ertlart baben, bis fie bie beften Borbereitungen getroffen gu haben glaubten, von une aber bentt Riemand auf Gegenmittel, wie wir fie am rühmlichften befamvfen tonnen. (17.) Und boch, welches Schidfal glauben wir erwarten zu durfen, wenn wir und laffig zeigen und in die Bewalt bes Ronigs tommen, ber fogar feinem leiblichen Bruber, ale er icon gefallen war, noch ben Ropf und die Band abhauen und ihn an's Rreug folagen lief? Bir aber, benen nicht einmal ein Aursprecher gur Seite fteht 4) und die gegen ibn gu Felbe gezogen find, um ibn aus einem Ronige ju einem Stlaven ju machen, ja, wenn wir es permöchten, ju tobten, mas glaubt ihr, werden wir zu erleiden haben? (18.) Bird er nicht zu jedem Mittel fchreiten, um burch unfre graufamfte Bestrafung alle Menfchen abzuschreden jemals gegen ibn gu Relde zu gieben? Bir muffen daber Alles aufbieten, um nicht in feine Gewalt zu tommen. (19.) 3ch für meine Berfon nun babe. fo lange ber Baffenftillftand mabrte, nie aufgebort uns zu bedauern. ben Ronia und feine Leute aber gludlich ju preifen, wenn ich genau betrachtete, mas für ein großes und berrliches Land, welchen leberfluß an Lebensmitteln, wie viele Diener, wie viel Bieb, Gelb und Rleiber fie befigen. (20.) So oft ich bann wieder bie Lage unferer Solbaten bebergigte, daß uns von allen biefen Gutern nichts zu Theil marb, wenn wir es nicht tauften, mabrend ich boch wußte, baf nur Benige noch Geld befagen, wofür fie taufen tonnten, bag une aber auch Gide banden, uns unfere Bedurfniffe nicht anders als burch Rauf zu verschaffen, fo erschien mir bei folden Betrachtungen ber Baffenstillftand bisweilen furchtbarer, als jest ber Rrieg. (21.) Da fie nun ben Bertrag gebrochen haben, fo fcheint es auch mit ihrem

<sup>4)</sup> Baprend Cyrus icon in der Bintsvermanbicaft und in der beiderfei, tigen Mutter Parpfatis eine Furfprecherin hatte.

Uebermuthe und unferem Berbachte gu Ende gu fein. Denn jest liegen alle diefe Guter vor une als Rampfpreife, ausgefest für den von beiden Theilen, der fich am tapferften zeigen wird. Rampfrichter aber find bie Gotter, bie, wie natürlich, mit uns fein werden. (22.) Denn jene haben einen Meineid bei ihnen geschworen; wir aber haben uns, obgleich wir die vielen Buter vor uns faben, gufolge unfere bei ben Göttern geleifteten Gibes, ihrer fandbaft enthalten. Daber tonnen wir auch, icheint es, mit viel guverfichtlicherem Ruthe in ben Rampf geben, als jene. Angerdem find unfre Rorper geeigneter, um Dibe, Ralte und Strapagen zu ertragen, als die ihrigen; and haben wir, Dant fei es ben Gottern! eine eblere Befinnung. Ihre Soldaten aber find weit leichter ju verwunden und ju tobten, als wir 5), wenn anders die Gotter, wie fruber, une den Sieg verleiben. (24.) Doch bieg haben vielleicht auch fcon Andre [von euch bedacht; aber bei ben Gottern lagt une nicht barauf warten, baß Undre au une tommen mit ber Aufforderung gu ben rubmlichften Thaten, fondern lagt une felbft bamit anfangen, auch unfre Rameraben gur Tapferfeit gu entflammen. Reigt euch ale bie maderften unter den Sauptleuten, und ale würdiger, den Oberbefehl gu führen, als die Feldherrn [felbft]. (25.) 3ch aber will, wenn ihr felbft daju auffordern wollt, euch folgen; wenn ihr aber mich jum Anführer einsetet, fo werbe ich nicht mein Alter 6) vorschuten, fonbern ich glaube gerade in voller Bluthe bes Alters ju fteben, um Unglud von mir abzuwehren." (26.) Go fprach er; Die hauptleute aber, Die feine Rede gebort hatten, forberten ihn alle auf, die Beerführung au übernehmen, nur einen gewiffen Apollonides ausgenommen, ber in feiner bootifden Mundart ben für einen eiteln Schwäger erflärte, welcher Die Rettung auf andere Art finden zu konnen behaupte, als wenn er, mo möglich, ben Ronig gur Gnabe bemege, und zugleich bie Sinderniffe aufzugablen begann. (27.) Renophon aber fiel ibm in's Bort und fprach: "Du fiebft, ohne [etwas] ju ertennen, und borft, ohne

<sup>5)</sup> Der mangelhafteren Bewaffnung wegen.

<sup>6)</sup> D. h. meine Jugend. Zenophon aber icheint damals etwa 40 Jahre alt gewesen ju fein, mahrend die übrigen heerführer wahrscheinlich alle ein hoberes Alter hatten.

bich fan etwas] ju erinnern ). Du warft ja boch an bemfelben Orte mit diefen bier jugegen, als der Ronig, nachdem Cyrus gefallen, badurch übermuthig gemacht zu uns ichidte und bie Auslieferung ber Baffen verlangte. (28.) Als wir fie aber nicht auslieferten, fonbern geruftet beranrudten und uns in feiner Rabe lagerten, was that er ba nicht alles, indem er Gefandte fchidte, uns einen Bertrag anbieten und Bebensmittel reichen ließ, bis er ben Bertrag erlangte? (29.) Wie nun aber die Feldherrn und hauptleute, fo wie du jest rathft, im Bertrauen auf den Bertrag ohne Baffen zu einer Unterredung mit ihnen tamen, wurden fie ba nicht gefchlagen, geftogen, beschimpft und tonnten, die Ungludlichen! nicht einmal ferben? 8) Obgleich du dief Alles weißt, tannft du die Manner, Die gur Gegenwehr auffordern, eitle Schwäger nennen und ben Rath geben, abermals bingugeben und um Gnabe au bitten? (30.) Deine Anficht, Rameraden, ift, daß wir biefen Menichen nicht langer Umgang mit uns pflegen laffen, fondern ibm feine Bauptmannsfielle nehmen und ibm bas Gevad aufladen, um ibn als Lafttrager ju benüten; benn er entehrt fein Baterland und gang Bellas, ba er, ale ein Grieche, fo niedrig benft." (31.) Da nahm ber Stymphalier Maafias bas Bort und fprach: "D diefen Menfchen geht weber Bootien, noch überhaupt gang Griechenland etwas an, benn ich babe bemertt, bag ibm, wie einem Lybier, beibe Dhren burchlochert find 9)." (32.) Und fo berhielt fich's auch. Man jagte ibn alfo fort; bie Andern aber burchschritten die Lagerreiben und riefen, wo noch ein Relbberr am Leben war, diefen, wo er aber fehlte 10), den Unterfeldberrn 11), und wo noch ein Sauptmann vorhanden war, biefen berbei. (33.) Als nun Alle ausammengekommen waren, festen fie fich por ber Fronte

<sup>7)</sup> D. i. Wo haft Du nur Deine Augen und Ohren?

<sup>8)</sup> D. h. gefessett fic nicht felbst todten und dadurch der Schmach entgehen.
9) Ramlich um Ohrringe darin ju tragen, mas blos eine Sitte der Barbaren war. Appollonides war also wahrscheinlich ein Affate, der, um als
Grieche zu gelten, zwar keine Ohrringe mehr trug, aber die Ohrlocher freilich
nicht hatte beseitigen konnen.

<sup>10)</sup> D. h. hingerichtet ober umgefommen mar.

<sup>11)</sup> Der υποστρατηγός war vermuthlich der altefte Dauptmann, der im Rothfalle ben στρατηγός (nach unferer Weise etwa den Obersten) vertrat.

bes Lagers nieber. Der versammelten Felbherrn und Sauptleute waren gegen bunbert. Es war aber, ale bieg gefchab, faft Ditternacht. (34.) Da nun fprach querft hieronymus aus Elis, ber altefte unter ben Sauptleuten bes Brogenus, alfo: "Auch uns, ibr Beerführer und Bauptleute, tam, als wir unfre jegige Lage betrachteten, icon von felbft ber Gebante, gufammengutreten und euch berbeigurufen, um, wo möglich, eine beilfame Dagregel zu berathen. Go fprich benn nun auch bu, Renophon, was bu und [vorbin] vortrugft." (35.) Sierauf fprach Renophon: "Run benn, das wiffen wir Alle, bag ber Ronig und Tiffaphernes fo viele von uns, als fie tonnten, gefangen genommen haben, und daß fie offenbar auch den Uebrigen nachftellen, um fie, wo möglich, ju verderben. Bir muffen baber, glaub' ich, Alles thun, um nicht in die Gewalt ber Barbaren ju gerathen, fondern vielmehr fie, wo möglich, in unfre Gewalt zu bringen. (36.) Bedentt alfo mobl, daß ibr, fo viele Eurer bier gufammengetommen find, bie Enticheidung in ben Sanden babt. alle biefe Solbaten bliden jest auf euch, und feben fie euch muthlos, fo werden fie alle gaghaft fein; wenn ihr euch aber felbft bereit zeigt bem Feinde entgegengutreten und die Uebrigen bagu auffordert, fo wiffet, daß fie euch folgen und nachzuahmen versuchen werben. (37.) Doch es ift ja wohl auch eure Bflicht, euch vor ihnen auszugeichnen; benn ihr feib die Beerführer, ihr die Unterfelbherrn 12) und Die Hauptleute. Als es Friede war, hattet ihr durch Befoldung und Rang einen Borgug vor ihnen; baber mußt ihr auch jest, wo es Rrieg ift, euch beffer ale ber große Saufe zeigen und biefem, wo es nothig ift, mit Rath und That vorangeben. (38.) Jest nun, glaube ich, werbet ihr querft bem Beere ben größten Dienft erweifen, wenn ihr bafur forgt, bag an ber Stelle ber Umgetommenen auf's ichnellfte Canbre] Beerführer und Sauptleute eingefest werben. Denn ohne Anführer tann, um es turg ju fagen, überhaupt nirgende, am allermeniaften aber im Rriege, irgend etwas Schones und Tuchtiges ausgeführt werden. Die Ordnung nämlich rettet, wie es icheint, die Unordnung aber bat icon Biele zu Grunde gerichtet. (39.) Sabt

<sup>12)</sup> Tablaqyos ift hier unftreitig daffelbe, was oben unoorquenyos.

ibr aber fo viele Anführer, als nothig, eingefest, fo, glaub' ich, werbet ihr gang zeitgemäß bandeln, wenn ihr auch die übrigen Solbaten versammlet und ihnen Ruth einsprecht. Denn auch ihr felbft babt wohl wohl icon bemertt, wie muthlos fie auf den Baffenplag tommen wie muthlos auf ihre Poften geben 13); fo daß ich nicht weiß, wozu fie Jemand in diefer Stimmung, fei es bei Racht, fei es auch nur bei Tage, brauchen will. (41.) Aendert man aber ibre Stimmung, fo daß fie nicht mehr blos baran benten, was fie zu erleiben haben werden, fondern auch was fie thun tonnen, fo werden fie weit muthvoller werden. (42.) Denn ihr wißt ja, bag nicht die Menge, noch die Stärke es ift, welche im Rriege ben Sieg verschafft; fonbern ber Bartei, bie im Bertrauen auf die Gotter mit gehobenem Muthe den Feinden entgegengeht, halt meiftentheils ber Gegner nicht Stand. (43.) Auch babe ich erwogen, Rampfgenoffen, daß gerade bie, welche im Triege nur auf alle Beife barnach trachten, ihr Leben zu erhalten, meiftentheile auf eine traurige und ichimpfliche Beise umtommen, Diejenigen aber, bie bedenten, bag ber Tob allen Menfchen gemeinfam und unvermeidlich ift, und Tdaber nur ] um einen rubmlichen Tob fampfen, febe ich gewöhnlich viel eber ein bobes Alter erreichen und, fo lange fie leben, recht gludlich fein. (44.) Sieruber burch bie Erfahrung belehrt, muffen wir - unfre jegige Lage erforbert es - fowohl felbft tapfre Manner fein, als auch die Andern [zur Tapferteit] ermuthigen." Siemit endigte er feine Rede. (45.) Rach ibm aber fprach Chirifophus: "Dein Renophon, früher tannte ich bich nur in fo weit, als ich bich einen Athener nennen borte; jest aber rubme ich bich sowohl in Bezug auf bas, was bu fprichft, als auf bas, was du thuft, und ich wünschte wohl, daß wir mehr folche Manner hatten ; benn das ware ein Glud für Alle. (46.) Jest aber, liebe Danner, lagt uns nicht gaubern, fondern gebet bin und mablet bie Felbherrn, bie uns fehlen, nach geschehener Babl aber tommt in Ditte des Lagere und führt die Gemählten berbei; bann wollen wir auch die

<sup>13)</sup> Wir haben hier ein Opfteron Proteron, benn ele Ina Elwas (wortslich: ju den Waffen gehen) bedeutet "vom Boften in's Lager jurudfehren und die Waffen daseibst wieder ablegen"; da Inaa auch den Plat des Lagers bes beutet, wo die Waffen niedergelegt oder jusammengestellt werden.

übrigen Soldaten dorthin zusammenrusen. (47.) Auch Tolmides, der Gerold, soll zugegen sein." Mit diesen Worten ftand er auf, um nicht zu zaudern, sondern das Röthige in's Wert zu seizen. hierauf wurden statt des Klearchus der Dardanier Timasion, statt des Sotrates der Achäer Zanthikles, statt des Agias der Arkadier Aleanor, statt des Menon der Achäer Philesus, und statt des Prozenus der Athener Zenophon zu heersührern erwählt.

# 2. Kapitel.

(1.) Als fie gewählt waren, brach ichon fast der Tag an, und Die Anführer tamen in die Mitte [bes Lagers]. Sie befchloffen Borpoften auszuftellen und die Soldaten zusammengurufen. Als nun auch Die übrigen Goldaten beisammen waren, trat querft ber Lacedamonier Chirifophus auf und fprach alfo: (2.) "Ariegstameraden, folimm zwar ift unfere gegenwärtige Lage, ba wir folder Unführer, Sauptleute und Solbaten beraubt find, und obendrein noch die Leute bes Ariaus, die fruber unfre Bundesgenoffen maren, une verrathen haben; (3.) bennoch aber muffen wir aus biefer gegenwärtigen Lage ale madere Manner bervorgeben und nicht den Muth verlieren, fondern versuchen, wie wir une, wo möglich, burch einen ehrenvollen Sieg retten. Gelingt dieg aber nicht, nun fo wollen wir ruhmlich fterben, nie aber ben Feinden lebend in die Bande fallen. Denn ich glaube, wir wurden von ihnen daffelbe zu erdulden haben, was unfern Feinden bie Götter anthun mögen." (4.) Rach ihm ftand Kleanor aus Orchomenus auf und fprach : "Ihr febet, Rameraben, ben Deineib und die Gottlofigfeit des Konigs, ihr febet die Treulofigfeit bes Tiffaphernes, ber, obgleich er fagte, er fei ein Rachbar Griechenlands und mache es fich jum größten Bergnugen uns ju retten , auch uns Eid und Sandichlag darauf gab, uns bennoch betrogen und unfre Felbherrn gefangen genommen, ja ber nicht einmal Beus, ben Befouger ber Gaftfreiheit, gefcheut, fondern ben Rlearchus ju Tifche geladen und bann die eben badurch getäuschten Manner in's Berberben gefturzt bat. (5.) Ariaus aber, ben wir zum Ronig machen wollten und mit bem wir burch gegenseitiges Berfprechen ber Treue übereingetommen waren, einander nicht zu verrathen, auch biefer verfucht jest ohne weder die Gotter ju fcheuen, noch fich vor dem gefallenen Corus ju icamen, von dem er, ale jener noch lebte, ausnehmend ge= ehrt wurde, ju ben erbittertften Feinden deffelben abgefallen, uns, ben Freunden des Cprus, Schaden zu thun. (6.) Doch diefe mogen bie Götter ftrafen; wir aber durfen, dieß mabrnehmend, uns von ihnen nicht mehr betrügen laffen, fondern muffen, fo tapfer als möglich fampfend, erwarten, mas den Gottern über uns zu verhangen gefallen wird. (7.) Rach ihm trat Renophon auf, fo fcon als möglich gum Rriege gefchmudt, weil er glaubte, bag, wenn die Gotter ben Sieg verlieben, ber iconfte Schmud bem Sieger gebuhre, wenn aber geftorben fein muffe, es mohl anftebe, bag ber, ber fich bes fconften Baffenfcmudes murbig gehalten, in diefem auch fein Leben befchließe. Er begann aber alfo: (8.) "Bon dem Meineide und der Treulofigfeit ber Barbaren bat [vorbin icon] Alcanor gefprochen, boch ift fie auch euch felbft, glaub' ich, binlänglich bekannt. Sollte es uns daber auch einfallen, wieder ben Beg ber Freundschaft gegen fie einaufchlagen, fo mußte nothwendig unfer Duth bedeutend finten. wenn wir feben, mas unfern Beerführern widerfuhr, die fich ihnen im Bertrauen auf ben Bertrag überließen; entichließen wir uns aber an ibnen mit ben Baffen für bas, was fie gethan, Rache zu nehmen, und binfort auf jede [uns mögliche] Beife mit ihnen zu tampfen, fo baben wir mit Bulfe ber Gotter viele und icone Soffnungen auf Rettung." (9.) Als er fo fprach, nieste Giner, und biek borend perebrten alle Solbaten in einer Erbebung die Gottbeit 1). Renophon aber fprach: "Rameraden, da uns gerade als wir von ber Rettung fprachen, ein Beichen von Beus bem Retter gefenbet marb, fo meine ich, daß wir biefem Gotte ein Opfer fur unfre Rettung barzubringen geloben, fobald wir in Freundestand angetommen find, zugleich auch ben übrigen Göttern geloben, ibnen nach Bermogen zu opfern. Ber Diefer Unficht ift, ber bebe bie Sand auf." Alle erhoben fie, thaten bas Gelübde, und fan-

<sup>1)</sup> Das Riefen in einem wichtigen Momente galt fur eine gute Borbe, beutung.

gen ben Baan 2). (10.) Rachbem bie beilige Sandlung geborig vollbracht mar, begann er wieder alfo: "3ch fagte foeben, daß wir viele und foone hoffnungen auf Rettung batten. Ruerft nämlich baben wir unfern bei ben Gottern geschworenen Gib gehalten, bie Feinde aber find meineidig geworden und haben ben Bertrag fowohl als ben Schwur gebrochen. Bei biefer Lage der Dinge ift es naturlich, daß die Götter die Gegner unfrer Feinde, aber unfre Rampfgenoffen find, bie, wenn es ihr Bille ift, Dacht genug befigen, Die Großen au erniedrigen und die Geringen, wenn fie in Roth find, leicht zu erretten. (11.) Sodann aber erinnere ich euch auch an bie Befahren unfrer Borfahren, damit ihr febet, wie brav auch ihr fein mußt, und bag bie guten Denfchen mit Gulfe ber Götter auch aus ben größten Drangfalen errettet werben. Denn als bie Berfer und ibre Berbundeten in ungeheurer Denge berangogen, um Athen gu vernichten, magten die Athener ihnen Biderftand zu leiften und beflegten fie. (12.) Da fie nun ber Artemis fo viele Riegen ju opfern gelobt batten, als fie Reinde erschlagen wurden, aber nicht fo viele auftreiben tonnten, beschloffen fie ihr alljährlich fünfhundert zu opfern und opfern ihr diefe noch beutiges Tages. (13.) Als fpater Berges nach Sammlung eines ungablbaren Beeres in Griechenland erfchien, befiegten auch damals eure Borfahren die Boraltern diefer fowohl gu Lande als ju Baffer. Als Dentmäler bavon find noch jest jene Siegeszeichen zu feben, bas berrlichfte Dentmal aber ift bie Freiheit ber Stabte, in benen ihr geboren und erzogen feib. Denn ihr betet feinen menschlichen Berricher 3), fondern [nur] bie Götter an. (14.) Bon folden Borfabren ftammt ibr ab. 3ch fage bieg nicht, als ob ihr ihnen Schande machtet; es find vielmehr erft wenige Tage perfloffen, feit ibr, ben Rachtommen jener [Barbaren] im Rampfe gegenüber geftellt, eine weit größere Menge berfelben, als die eurige beträgt, mit Bulfe ber Gotter befiegt habt. (15.) Und bamale zeig-

<sup>2)</sup> Bgl. oben G. 33. Rote 6.

<sup>5)</sup> Was der Fall fein murbe, wenn ihr ber herrschaft der Berfer unters worfen maret, die nach einer allgemeinen Sitte bes Morgentandes vor ihrem herrscher niederfallen und ihm gottliche Berehrung erweifen mußten.

tet ihr euch [in einem Rampfe] für des Cprus Ronigsberrschaft als fo tapfre Manner; jest aber, wo der Rampf eure eigne Rettung gilt, giemt es euch ja boch noch viel tapferer und muthiger gu fein. (16.) Aber ihr mußt auch in ber That bem Zeinde noch viel entfcbloffener entgegentreten. Denn bamals magtet ibr, obgleich ihr fie noch nicht fanntet und eine ungablige Menge bor euch fabet, bennoch mit angestammter Berghaftigfeit auf fie loszugeben; jest aber, wo ihr ichon aus Erfahrung wißt, daß fie, auch bei weit überlegener Ungabl, eurem Angriffe nicht Stand halten mogen, warum brauchtet ihr fie noch zu fürchten? (17.) Auch glaubet ja nicht beshalb im Rachtheil zu fein, weil die Truppen bes Cprus, die fruber euch gur Seite ftanden, jest abgefallen find; denn diefe find noch nichtswurbiger, ale bie von euch Befiegten, fonft waren fie ja nicht, euch verlaffend , ju jenen gefloben ; und es ift viel beffer , die , welche immer die erften auf der Flucht fein wollen , den Feinden beigefellt, als in unfrer Schlachtreibe zu erbliden. (18.) Sollte aber Mancher bon euch begwegen muthlos fein, daß wir teine, die Feinde aber eine febr gablreiche Reiteret haben, fo bedentt, daß zehntaufend Reiter nichts anderes find, ale gebntaufend Menfchen; benn noch nie ift Giner von einem Pferde in ber Schlacht gebiffen oder gefchlagen umgefommen; Die Manner find es, Die Alles, mas in der Schlacht geschiebt, bewir-(19.) Run benn, bewegen wir une nicht auf einer weit ficherern Grundlage, ale die Reiter? Denn diefe fcweben auf ihren Bferden und fürchten fich nicht blos vor uns, fondern auch vor dem Berunterfturgen; wir aber werden, auf feftem Boden ftebend, weit fraftiger einhauen, wenn uns Giner por die Fauft tommt, und noch weit ficherer babin treffen, wohin wir wollen. Rur in einem Stude haben die Reiter etwas vor uns voraus; die Flucht ift ihnen ficherer, ale une. (20.) Benn ihr aber zwar in Bezug auf die Schlachten Muth habt, jedoch beswegen besorgt feid, weil uns Tiffaphernes nicht mehr führen und ber Ronig uns feinen Martt mehr anweisen wird, fo betrachtet, ob es beffer ift den Tiffaphernes gum Führer gu haben, von bem es offenbar ift, bag er Bofes gegen une im Schilbe führt, ober felbitgewählte Leute, benen wir befehlen uns den Beg ju gei= gen und die da wiffen, daß fie, wenn fie fich nur das geringfte Bergeben gegen und ju Schulden tommen laffen, dieß auf Befahr ihres

eignen Lebens und ihrer eignen Saut thun. (21.) Ferner, ob es beffer fet, die Lebensmittel auf bem Martte, ben uns fene anweisen, in fleinem Dag für vieles Belb zu taufen, befondere ba wir foldes nicht einmal mehr haben, ober, wenn wir flegen, fie felbft megguneb= men in bem Dage, wie ein Beber will. (22.) Benn ihr aber allerbinge erkennet, daß dieß beffer fei, jedoch die Bluffe für ein unüberwindliches hinderniß baltet und euch durch ben Uebergang über biefelben gewaltig geschadet zu haben glaubt, fo überlegt, ob nicht bie Barbaren gerade bierin am thorichtften gehandelt haben 4). Denn alle Bluffe, wenn fie auch fern von den Quellen undurchganglich find, werden boch, wenn man fich ihrem Ursprunge mehr nabert, burchganglich und berühren taum bas Rnie. (23.) Aber felbft wenn bie Kluffe uns nicht binüberlaffen, und wenn uns fein Begweifer erfcheint, durfen wir bennoch ben Duth nicht verlieren. Denn wir wiffen, daß die Myfier, die wir doch wohl nicht für tapfrer erklaren werben, als uns, gegen ben Billen bes Ronigs in beffen Gebiet viele große und blubende Städte bewohnen, und ebenfo die Bifibier. Dag aber die Lutaonier, nachdem fie fich ber feften Blage in den Chenen bemachtigt haben, bas Gebiet bee Ronigs plundern, haben wir felbft gefeben. (24.) 3ch möchte baber rathen, daß auch wir nicht mehr Die offne Abficht zeigen in unfre Beimath gurudzutebren, fondern Unftalt machen, ale wollten wir une irgendwo bier nieberlaffen. Denn ich weiß, daß der Ronig ben Mpfiern gewiß gern viele Begmeifer und viele Beifeln eines ungefährbeten Abzugs geben und bie Bege babnen murbe, wenn fie nur, fei es auch auf vierfpannigen Bagen, abziehen wollten; und auch für uns murde er, glaub' ich, daffelbe thun, wenn er fabe, daß wir uns anschidten bier zu bleiben. (25.) Allein ich befürchte, wir murben, batten wir einmal gelernt, in Mußiggang und Ueberfluß zu leben und mit ben ichonen und

<sup>4)</sup> Ramtic das fie uns über den Ligris hinübergeführt haben; weil wir nun, um uns den Quellen des Euphrat und Ligris zu nahern, wo die Flüffe leichter zu paffiren find, einen weiten Weg durch Berfifches Gebiet zurucktegen muffen, wobei diefes weit mehr leiden muß, als wenn wir den kurzern Rudsweg über den Guphrat und durch Sprien hatten nehmen konnen.

großen 5) Beibern und Madchen ber Meder und Berfer Umgang au pflegen, gleich ben Lotuseffern 6) ber Rudtehr nach ber Beimath vergeffen. (26.) Daber icheint es mir recht und billig, daß wir querft ben Berfuch machen nach Saufe und ju unfern Familien gurudgutebren und ben Griechen ju zeigen, bag fie freiwillig in Armuth leben, ba es ihnen ja freifteht, Diejenigen, Die jest zu Saufe ohne Bermogen leben, bierber au fcbiden 7) und reich au feben. Doch es ift ja flar, Rameraben, bag alle biefe Guter ben Siegern jur Beute werden. (27.) Davon aber muffen wir fprechen, wie wir unfern Darich am ficherften einrichten, und, wenn ein Rampf nothig fein follte, am wirtsamften tampfen wollen. Buerft icheint es mir nothig, Die Bagen, die wir haben, zu verbrennen, damit nicht der Erof unfre Bemegungen bestimmt, fondern daß wir marfchiren tonnen, wie es bem Beere vortheilhaft ift. Dann aber muffen wir auch die Belte verbrennen; benn auch fie verurfachen Befchwerde beim Kortichaffen und bringen uns weber für ben Rampf noch für Gewinnung ber Lebensmittel irgend welchen Rugen. (28.) Much von ben übrigen Geratbichaften laft une die überfluffigen beseitigen, mit Ausnahme berer, die wir bes Rriegs, ber Speifen und Getrante wegen haben, damit die größtmögliche Babl von und unter ben Baffen fei, fo wenige als möglich aber fich mit bem Gepad zu befaffen brauchen. Denn ihr wift ja, daß die gange Sabe ber Befiegten in frembe Banbe fällt; bleiben wir aber bie Sieger, fo muffen wir bie Feinde fur unfre Badtrager anseben. (29.) Es ift noch übrig von einem Gegenftande zu fprechen, ben ich fogar fur ben wichtigften halte. 3hr febt nämlich, baß bie Feinde nicht eber offnen Rrieg mit uns anzufangen wagten, als bis fie unfre heerführer gefangen genommen batten, weil fie

<sup>5)</sup> Eine stattliche Große gehörte nach ben Begriffen ber Alten auch jur weiblichen Schonheit. Rieine und niedliche Gestalten fanden fie blos hubic.

<sup>6)</sup> Eine Anfpielung auf die Stelle homer's Donff. 9, 83., mo die Sefarten des Ulinfies, bezaubert von dem reizenden Sefdmad des Lotus, einer battelartigen Baumfrucht an der Rordfufte Afrifa's, in dem Lande der Lotophagen (oder Lotuseffer) bleiben wollen und vom Ulinfies nur mit Sewalt auf die Schiffe zurudgebracht werden tonnen.

<sup>7)</sup> Mis bewaffnete Rolonien.

glaubten , wenn wir unfre Anführer batten und ibnen geborchten, fo wurden wir im Stande fein, fie im Rriege qu beffegen; batten fie aber unfre Beerführer gefangen , fo murben fie uns in Berwirrung und Unordnung vernichten tonnen. (30.) Die jegigen Anführer muffen baber noch viel forgfältiger fein, als die vorigen, die Soldaten aber jest noch viel ordnungsliebender und gegen die Anführer gehorfamer fein, ale felbft fruber. (31.) Benn ihr aber befchließet, baß im Fall Giner fich ungehorfam zeigt, allemal derjenige von euch, ber gerade jugegen ift, ben Anführer in ber Bestrafung unterftuge, fo werben die Feinde fich am meiften getäuscht feben. Denn von bem Tage an werden fie gebntaufend Rlearche flatt des Ginen erbliden, die auch nicht einem Ginzigen gestatten fich pflichtwidrig ju zeigen. (32.) Doch es ift bereits Beit zu bandeln; benn vielleicht werben Die Feinde fogleich ba fein. Wem alfo bieg richtig fcheint, der beftatige es auf's eiligfte, bamit es in Ausführung gebracht werben konne. Beiß aber Giner etwas Befferes, ale biefes, fo fete er une, fet er auch ein Gemeiner, obne Scheu bavon in Renntnik: benn wir alle bedürfen gemeinsamer Rettung." (33.) Sierauf fagte Chirisophus: "Run, wenn außer dem, was Kenophon vorgeschlagen, noch etwas andres nothig ift, fo fann bas auch fpater noch gefcheben. aber jest angerathen, auf's ichnellfte zu bestätigen, icheint mir bas Befte zu fein. Ber alfo bamit einverftanden ift, bebe die Sand auf." Alle erhoben fie. Renophon ftand nun wieder auf und fprach: (34.) "Rameraden, bort, mas wir meiner Unficht nach außerbem noch nothig haben 8). Es ift flar, daß wir dabin marfchiren muffen, wo wir Lebensmittel finden werden. 3ch bore aber, daß nicht weiter als zwanzig Stadien von bier fcone Dorfer liegen. (35.) Run wurde ich mich gar nicht wundern, wenn die Reinde, gleich feigen Sunden, die ben Borübergebenden nachfpringen und fie, wo möglich, beißen , bor benen aber flieben, die ihnen nachlaufen, wenn, fage ich, auch jene une bei unferem Abzuge verfolgten. (36.) Daber wird es vielleicht fur une ficherer fein, wenn bie Bewaffneten in einem Biered marichiren, bamit bas Gepad und ber gange Erog mehr gebedt

<sup>8,</sup> Rach Wyttenbach's Conj. noordeiv fiatt noordoxav.

werde 9). Bird nun auch jest bestimmt, wer bas Biered führen und bie Borberlinie in Ordnung balten, wer an ben beiden Seiten und wer bei ber Rachbut ben Befehl führen foll, fo werben wir nicht erft, wenn die Feinde anruden, zu berathichlagen brauchen, fonbern fogleich Jeben an feinem Boften verwenden tonnen. (37.) Beig nun Einer etwas Befferes, fo mache man es anders; wo nicht, fo moge Chirisophus ben Rug anführen, jumal ba er auch ein Lacebamonier ift; auf den beiden Seiten mogen die beiden alteften Beerführer befehligen; die Rachbut aber wollen vor der Sand wir beiden jungften, ich und Timafion, führen. (38.) Für die Bufunft jedoch wollen wir, wenn wir mit diefer Marschordnung einen Berfuch gemacht haben, berathen, was uns jedesmal das geeignetfte fcheint. Beig Jemand etwas Befferes, fo fage er es." Als Riemand widersprach, fuhr er fort: "Wer Damit einverftanden ift, bebe die Sand auf!" (39.) Es wurde genehmigt. "Run fo lagt une benn, fprach er, jest aufbrechen und bie gefaßten Befcluffe ausführen. Ber von euch die Seinigen wiebergufeben wunicht, fei darauf bedacht fich ale tapfern Dann ju zeigen, benn auf andre Beife fann er feinen Bunfch nicht erreichen. am Leben zu bleiben municht, ber ftrebe zu flegen; benn die Sieger konnen den Tod geben; die Befiegten aber muffen ihn erdul-Begehrt Giner Schape, fo fuche er den Sieg zu erringen; benn nur ber Sieger vermag feine Sabe ju retten und die ber Feinde zu nehmen."

## 3. Kapitel.

1. Rach dieser Unterredung erhoben und entfernten fie sich, verbrannten die Wagen und die Zelte, theilten einander von dem Ueberflüssigen mit, wessen ein Zeder benöthigt war, und warfen das Uebrige in's Feuer. Als dieß geschehen, frühftüdten sie. Während sie das Frühstüd einnahmen, kam Mithridates mit ohngefähr dreishundert Reitern, ließ die heerführer auf Gehörweite herbeirusen und

<sup>9)</sup> Benn er namlich in die Mitte bes Biered's genommen murbe.

fprach also: (2.) "Ich war, wie ihr wißt, Griechen, nicht nur dem Cyrus treu, fondern bin auch euch noch jest wohlgefinnt, und bin mit großer Gefahr hierher getommen. Wenn ich nun fabe, bag ibr einen Blan gur Rettung entworfen battet, fo murbe ich mit allen meinen Leuten zu euch flogen. Sagt mir alfo, ale euerm Freunde, ber es gut mit euch meint und in Gemeinschaft mit euch ben Bug machen will, was ihr im Sinne habt." (3.) Rachdem die Feldherrn fich besprochen hatten, beschloffen fie ibm folgende Antwort ju geben, die Chirisophus vortrug: "Unfer Borfat ift, wenn man uns ruhig nach Baufe gieben lagt, bas Gebiet bes Ronias fo iconend, als möglich , zu burchziehen; wenn une aber Jemand ben Beg verfperrt, diefen fo tapfer, ale wir vermogen, zu befämpfen." (4.) Sierauf versuchte Mithribates ihnen ju zeigen, daß ihre Rettung ohne ben Billen bes Ronigs unmöglich fei. Da mertte man nun, daß er ein abgesendeter Spaber fei; denn es begleitete ibn auch gur Beobachtung Giner ber Bertrauten bes Tiffaphernes. (5.) Daber fcbien es den Beerführern beffer, ben Befdluß zu faffen fo lange fie in Feindes Land waren, ben Rrieg ohne Unterhandler fort ju fuhren; benn jene machten fich auch an die Solbaten und fuchten fie zu verführen; auch verführten fie wirklich Ginen ber Sauptleute, ben Arkadier Ritardus, ber mit ungefähr zwanzig Mann in ber Racht auf und bavon (6.) Rachdem fie gefrühftuctt, überschritten fie ben Bluß Babatus 1) und zogen in Schlachtordnung weiter, indem fie bas Bugvieh und ben Trof in der Mitte führten. Sie waren noch nicht weit vorgerudt, da zeigte fich ihnen Mithridates abermals mit ungefähr aweibundert Reitern und etwa vierhundert febr leichten und gewandten Bogenschüßen und Schleuberern. (7.) Er rudte gwar wie in freundlicher Abficht gegen die Griechen beran; als fie aber nabe genug waren, fing ploglich ein Theil derfelben, Reiter und Fugganger, ju ichießen, ein andrer ju ichleudern an und verwundete [Deb= rere). Die Nachhut ber Griechen litt febr, fonnte aber nichts bagegen thun; benn die Rreter ichoffen furger, ale die Berfer, und gogen fich, ba fie auch nur leicht bewaffnet waren, zwischen die Schwerbe-

<sup>1)</sup> G. oben G. 61 Rote 1.

waffneten 2) gurud, die Burffpiegichugen aber marfen furger, als baß fie die Schleuderer hatten treffen tonnen. (8.) Daber fcbien bem Renophon ein Angriff nothig, und fo festen ihnen benn die von ben Sopliten und Beltaften, die er gerade als Rachbut bei fich batte, nach, fingen aber nicht einen Ginzigen ber Feinde. (9.) Denn bie Griechen hatten weder Reiterei, noch tonnten Die Fugganger bas mit einem großen Borfprunge fliebende Fugvolt [ber Zeinde] einholen, gumal auf einem fleinen Raume: benn fie durften fich bei ber Berfolgung nicht zu weit bom übrigen Beere entfernen. (10.) Die Berfifchen Reiter aber verwundeten felbft im Alieben noch Imehrere Griechen], indem fie von ihren Bferben Bfeile rudwarte fendeten; und die Griechen mußten fich eben fo weit, als fie beim Rachfegen porgebrungen maren, fechtend wieder gurudgiehen. (11.) Daber legten fie an biefem gangen Tage nicht mehr als fünfundzwanzig Stabien gurud und gelangten erft Abends in die Dorfer. Da war benn nun neue Dutblofigfeit; und Chirifophus nebft den alteften Feld= berrn machten dem Tenophon Borwurfe, daß er diefe Berfolgung vom Sauptheere weg unternommen und fich felbft ber Gefahr ausgefest babe, ohne doch den Keinden schaden zu tonnen 3). (12.) 216 Renovbon bieg vernommen, raumte er ein, daß fie ihm mit Recht Borwurfe machten und der Erfolg felbft fur fie fprache. "Und doch, fuhr er fort, war ich gur Berfolgung genothigt, ba ich fab, bag wir beim Stebenbleiben amar Schaden litten, aber nichts bagegen thun tonnten. (13.) Als wir nun aber [den Feind] verfolgten, hatte es, wie ihr gang richtig fagt, feinen Erfolg; benn wir tonnten ben Seinben eben fo wenig etwas anhaben, und zogen uns mit großer Gefahr wieder gurud. (14.) Dant daber ben Gottern, bag jene nicht mit großer Racht, fondern nur mit Benigen gegen uns anrudten, fo baß fie une, ohne großen Schaden zu thun, nur gezeigt baben, moran es und fehlt. (15.) Denn jest reichen die Reinde mit ihren Bogen und Schleudern fo weit, daß weder unfre Rretifchen Bogen= fcugen noch unfre Burffpiegichleuderer fie wieder erreichen tonnen.

<sup>2)</sup> Bgl. oben G. 1 Rote 7.

<sup>5)</sup> Eigentlich: ",den Feinden aber eben fo wenig habe fchaben tonnen," namlich, als wenn er bie Berfolgung nicht unternommen hatte.

Benn wir fie aber verfolgen, so durfen wir uns feine weite Strede bom Beere entfernen, fondern nur eine fleine, auf welcher unfer Bugganger, auch wenn er fchnell ift, ben feindlichen, ber einen bogenschußweiten Borfprung bat, beim Rachfegen nicht erreichen fann. (16.) Bollen wir une alfo ihrer erwehren, fo daß fie une auf bem Marfche nicht mehr fchaben fonnen, fo bedurfen wir auf's fchleunigfte Bogenschüten und Reiter. Run bore ich, bag fich in unferm Deere Rhobier befinden, von benen die Meiften, wie es beißt, au fcbleubern verfteben und beren Geschoß doppelt fo weit tragen foll, als die Berfifchen Schleubern. (17.) Denn jene treffen nur auf eine furge Strede, weil fie mit fauftgroßen Steinen ichleubern, die Rhobier aber verfteben auch fich ber Bleifugeln zu bedienen. (18.) Wenn wir nun nachfaben, wer von ihnen Schleubern zu vertaufen batte und diefem Geld bafur gaben, Undern aber, Die [neue] Schleubern verfertigen wollten, ebenfalls Beld dafür boten und Alle, bie fich willig zeigten in die Reiben ber Schleuberer einzutreten, noch anderweite Befreiungen 4) ausfindig machten, fo murben fich wohl Manche finden, die une nuglich werden konnten. (19.) Auch febe ich, bag wir Bferde beim Beere haben, theils einige, die ich mit mir fuhre, theils die vom Rlearchus gurudgelaffenen, theils viele andre dem Keinde abgenommene, die das Gepad tragen. Benn wir nun unter allen Diefen eine Auswahl trafen, fie burch Lafthiere erfesten, und fie jum Gebrauch der Reiter mit Reitzeug verfaben, fo tonnten vielleicht auch biefe ben fliebenden Reinden Abbruch thun." (20.) Diefer Borfchlag gefiel; und noch in berfelben Racht murben gegen zweihundert Schleuderer aufgebracht, am folgenden Tage aber murben an funfzig Bferde und Reiter ausgewählt und diefelben mit Leberpangern und Sarnifden verfeben, gum Unführer ber Reiterei aber Lpcius, ber Cobn bes Bolpftratus, ein Athener, ernannt.

<sup>4)</sup> Bon laftigen Dienstleiftungen, 3. B. vom Bachefteben, Fouragiren u. f. m.

### 4. Kapitel.

(1.) Nachdem man diesen Tag 1) über geraftet hatte, brach man am folgenden in aller Frube auf; benn man mußte einen Sohlweg burchziehen, wo beim Durchzuge ein Angriff der Feinde befürchtet murbe. (2.) 218 man icon bindurch mar, ericbien Mitbridates abermale mit taufend Reitern und gegen viertaufend Schleuberern und Bogenschüten. Denn einen fo großen Saufen batte er vom Tiffa= phernes erbeten und erhalten, ba er versprochen, ibm, wenn er biefe erhielte, bie Griechen, in bie Bande ju liefern, die er geringschatte, weil er bei feinem frühern Angriffe, wo er nur wenige Truppen batte, felbft nichts gelitten batte, dem Reinde aber großen Schaben gethan au baben glaubte. (3.) Als nun die Griechen nach ihrem Durchzuge fcon gegen acht Stadien vom Sohlwege entfernt waren, durchzog ibn auch Mithridates mit feinem Beerhaufen. Es war bereits fo vielen Beltaften und Sopliten, als nöthig, der Befehl zum Berfolgen ertheilt und bie Reiter bedeutet worden, nur muthig nachzuseben, ba ihnemeine hinlangliche Streitmacht folgen werde. (4.) 218 Dithribates fie eingeholt hatte und icon Schleubern und Bogen fie erreichten, gab ber Trompeter ben Griechen bas Beichen, und fogleich rannten und fprengten die bagu Beorderten nebft den Reitern auf die Reinde los; biefe aber bielten nicht Stand, fondern floben in ben Soblweg. (5.) Bei biefer Berfolgung verloren die Barbaren nicht nur vieles Kufvolt, fondern es wurden auch etwa achtzebn Reiter in bem Soblwege gefangen genommen. Die Griechen aber verftummelten Die Gefallenen aus eigenem Antriebe, um ben Feinden einen moglichft furchtbaren Anblid zu geben. (6.) Rachdem es ben Feinden fo ergangen war, jogen fie ab, bie Griechen aber marfchirten ben Reft bes Tages bindurch unangefochten weiter und gelangten zum Gluffe Tigris. (7.) Sier war eine verobete, große Stadt Ramens Lariffa 2),

<sup>1) 2</sup>m 24. Detober.

<sup>2)</sup> Bon Einigen für das 1. Mof. 10, 12. vorkommende Reefen gehalten. Ihre Ueberrefte heißen jest Ruinen Rimrods.

die vor Alters Meder bewohnt hatten. Die Breite ihrer Mauer betrug fünfundamangig, bie Bobe bunbert guß, ber Rreisumfang aber awei Barafangen. Sie mar aus Riegeln erbaut und hatte einen fteinernen Grund von zwanzig guß Bobe. (8.) Diefe tonnte ber Ronig der Perfer 3) zu der Zeit, wo diese den Medern die Oberherrschaft entriffen , burch Belagerung auf teine Beife einnehmen; ba aber erichien eine Bolfe, welche portretend Die Sonne verbullte 4), bis bie Einwohner die Stadt verliegen, und fo murbe fie eingenommen. (9.) Bei diefer Stadt fand eine fteinerne Byramide, ein Blethron breit und zwei Bletbren boch; auf biefer zeigten fich viele Barbaren, die aus den benachbarten Dörfern dabin geflüchtet waren. (10.) Bon hieraus machte man einen Tagemarfch von feche Barafangen bis gu cinem verobeten, großen Schloffe 5) in ber Rabe einer Stadt, die den Ramen Respila 6) führte, und einft Meder zu Bewohnern hatte. Der Grund ber Mauer war aus polirtem Mufchelmarmor 7), und hatte eine Breite und eine Sobe von funfkig guß. (11.) Auf diesem war eine Mauer von Biegelsteinen erbaut, funfzig Fuß breit und bundert Fuß boch ; ibr Umfreis aber betrug feche Barafangen. Sierber foll die Gattin des Ronigs von Medien gefloben fein, als die Meder der Herrschaft durch die Berfer beraubt wurden. (12.) Diese Stadt tonnte ber Ronig ber Berfer , ale er fie belagerte , weder durch lange Einschließung 8), noch burch Sturm einnehmen. Beus aber erschrectte Die Einwohner burch ein Gewitter und fo murbe fie eingenommen. (13.) Bon bier aus legten fie in einem Tagemariche vier Parafangen gurud. Auf biefem Dariche ericbien Tiffaphernes, ber fomobl

<sup>3)</sup> Ramtich ber altere Cyrus, wie aus ber folgenden chronologischen Angabe erhellet.

<sup>4)</sup> Bahrideinlich eine Sonnenfinsterniß, die die Einwohner fo erichreckte, daß fie die Stadt den Feinden raumten.

<sup>5)</sup> Wahrscheinlich ber heutige Trummerhugel von Parimjeh.

<sup>6)</sup> Unftreitig meint Tenophon die Ruinen des alten berühmten Rinive selbst, (um die Dugel Rebbi Dunus und Konnjut her, zwischen Darimjeh und Kadi Kbi, Mofful gegenüber) und der Rame Mespila ist wohl nichts andres als das semitische maschpil, d. h. verwüstet oder Ruinen.

<sup>7)</sup> D. h. ber verfteinerte Rondplien in fich enthielt.

<sup>8) 3</sup>m Griech. χρόνφ, b. h. eigentlich "burch bie Beit", b. h. burch Sunger in Folge einer langen Blotabe.

feine eigne Reiterschaar, ale auch den Seerhaufen des Drontes, bes Gemable ber Tochter bes Ronige, und die Barbaren, mit benen Cyrus berangezogen mar, ferner die Gulfetruppen, welche ber Bruder des Ronigs diesem zuführte, und außerdem alle die Truppen, welche ber Ronig ihm mitgegeben batte, mit fich führte, fo bag fein Deer außerft gabireich erschien. (14.) 216 er fich genabert batte, bielt er einen Theil feiner Schlachtreibe im hintergrunde aufgestellt, andre bagegen ließ er auf ben Flügeln vorruden, magte aber boch feinen Ungriff, noch wollte er fich einer Befahr ausfegen, fondern gab nur Befehl aum Schleudern und Bogenschießen. (15.) Ale aber Die einzeln aufgestellten Rhodier ju ichleudern und die Bogenichugen 9) ju ichießen begannen und Reiner feinen Dann verfehlte, - benn bas mar, felbft wenn es Einer noch fo febr gewollt batte, nicht leicht möglich 19) zogen fich fowohl Tiffaphernes als die andern Schaaren außerft fonell aus ber Schufweite gurud. (16.) Den übrigen Theil bes Zages bindurch zogen die Griechen weiter, Die Berfer aber folgten, jedoch ohne ihnen ferner Schaden zuzufügen 11), denn bie Rhodier reichten mit ibren Schleubern weiter , ale Die Berfer und die meiften Bogenfousen [berfelben]. (17.) Dazu find auch die Berfifchen Bogen groß, fo daß die Rreter alle Bfeile, die fie erbeuteten, gebrauchen tonnten; auch bedienten fie fich fortwährend diefer feindlichen Bfeile, und übten fich im Beitschießen, indem fie die Pfeile in die Bobe richteten 12). In ben Dorfern fand man auch eine Menge Gebnen und Blei, wovon man für bie Schleudern Gebrauch machte. (18.) Un biefem Tage nun gogen fich bie Barbaren, ale bie Griechen bie

<sup>9)</sup> Das Wort Exvides vor roforas ift unstreitig ein spaterer, gang unpaffender Jusah, da sich teine Schien im griech. heere befanden; und auch die Ertlärung "nach Schthischer Art eingeübte" Bogenschüßen ist unstatthaft, da Zenophons heer nur Aretische Bogenschüßen hatte, die gewiß nach Aretischer, nicht nach Schthischer Sitte eingeübt waren.

<sup>10)</sup> Wegen ber großen und dichten Maffe ber Reinbe.

<sup>11)</sup> Die hier gewöhnlich noch folgenden Worte Tf rore angopoliceit ("burch die damalige Plantelei") find hocht wahrscheinlich nur aus 5. 18. hier- her gerathen.

<sup>12)</sup> Krüger vermuthet, daß statt ανα lévres vielmehr αμα δόντες ("mährend des Marsches") zu lesen sei.

Dorfer erreicht hatten und fich lagerten, gurud, ba fie bei ber bamaligen Blantelei ben Rurgeren gezogen hatten. Um folgenden Tage 13) aber rafteten die Griechen und verforgten fich mit Lebensmitteln; benn es war viel Borrath in den Dorfern. Am nachften Tage gogen fie durch die Ebene, und Tiffaphernes folgte ihnen planternd. (19.) Sier machten die Griechen die Erfahrung, daß das gleichfeitige Biered eine nachtheilige Stellung fei, wenn die Feinde auf bem Sufe folgten. Denn wenn burch fcmale Bege, ober Berge, ober Bruden genothigt die Klugel bes Biereds fich gufammengieben, fo werden nothwendig die Sopliten berausgedrangt und haben einen beschwerlichen Marich, indem fie, fo gedrängt, jugleich auch in Unordnung gerathen, fo daß fie in diefer Unordnung natürlich jum Dienfte unbrauchbar find. (20.) Benn fich bann aber die Flügel wieder ausbreiten, fo werden die vorber Berausgedrangten nothwenbig getrennt, und es entfteht mitten awischen ben Flügeln eine Lude, wobei bie, welche es trifft, ben Ruth verlieren, mabrend die Feinde auf bem Ruge folgen. Go oft es aber eine Brude ober einen andern engen Bag zu paffiren galt, eilte ein Jeder den Andern guvorzutommen, und bann batte ber Feind die befte Belegenheit ju einem Ungriffe. (21.) Da alfo die Feldberen dieg mabrgenommen hatten, bildeten fie feche Lochen 14), jeden zu hundert Dann, und festen ibnen Sauptleute und Rottenführer für je funfzig und fünfundzwanzig Mann vor. Diefe [Sauptleute] 15) nun blieben, fo oft fich bie Blugel aufammengogen, um benfelben nicht im Bege au fein, binten qurud, und jogen bann von ben Flügeln gefondert hinterbrein. (22.) Breiteten fich aber die Flanten des Biereds wieder aus, fo nahmen fie bie Mitte wieder ein, indem fie eine fleinere Lude nach gangen, eine größere nach halben und eine gang große nach Biertelslochen ausfüllten 16), fo daß immer die Ditte voll erhalten wurde.

<sup>13)</sup> Am 28. October.

<sup>14)</sup> Dber Compagnien.

<sup>15)</sup> Diefes of loxayol bleibt wohl richtiger weg, fo das ovros auf die gangen Luchen zu beziehen ist.

<sup>16)</sup> D. h. fo, daß jeder ber 6 Lodjen entweder nur eine Reife von 100, ober zwei Reihen von 50, ober vier Reifen von 25 Mann Tiefe bilbete.

(23.) Benn man nun auch einen Engpag ober eine Brude zu paffiren hatte, fo fand teine Berwirrung [mehr] Statt, fondern bie Sauptleute gogen, jeder in feiner Ordnung 17), bindurch, und wenn es etwa an irgend einem Buntte ber Marfcheolonne 18) fan Truppen] fehlte, fo maren biefe fogleich mit bei ber Band. Auf biefe Art machten fie vier Tagemariche. (24.) Babrend bes fünften Tagemarfces 19) erblickten fie ein tonigliches Schloß und um daffelbe ber viele Dörfer; ber Beg an Diefen Drt aber führte über bobe Sugel 20), bie von einem Berge ausliefen, an beffen Fuße ein Dorf lag; und Die Griechen erblickten biefe Sugel naturlich mit Freude, ba die ffie verfolgenden] Feinde Reiter waren. (25.) Doch als fie auf dem Mariche von der Ebene aus den erften Sugel erftiegen hatten und nun wieder hinabzogen, um den zweiten zu erfteigen, griffen bie Barbaren unter Beigelhieben 21) an und warfen, fcbleuderten und fcoffen von oben berab; (26.) fie verwundeten Biele, fchlugen die Leichtbewaffneten ber Griechen und notbiaten fie fich binter bie Sobli= ten gurudaugieben, fo bag bie Schleuberer und Bogenicunen biefen Tag über völlig unbrauchbar waren und mit dem Troffe zogen. (27). Als aber die Griechen, fo bedrangt, einen Angriff unternahmen, ge= langten fie als Schwerbewaffnete nur mit Dube auf die Spipe bes Bugels, die Reinde aber fprangen fonell binab und bavon. (28.) Als nun Jene dem übrigen Beere wieder nachzogen, widerfuhr ihnen Inoch einmal] baffelbe 22), und beim zweiten Sugel ging es wieder

<sup>17)</sup> D. h. wie an ihn die Reihe fam.

<sup>18)</sup> Denn dies bedeutet hier, wie oben 3, 3, 11., das in weiterer Bedeutung gebrauchte Wort malare.

<sup>19)</sup> Um 3. Rovember.

<sup>29)</sup> Sie follen fich auf dem Wege von Moful nach Jezirah bei der Stadt Bato finden und Jatu Dag heißen.

<sup>21)</sup> Bei den Berfern murden faumige und feige Soldaten mit Geißelhie, ben in den Kampf getrieben.

<sup>22)</sup> Der Suget, von welchem ein baju beordertes Corps die Berfer her, untertreiben follte, lag bereits im Ruden des heeres. Jenes Corps mußte also nach ausgeführtem Auftrag dem vorausgezogenen heere wieder nachrachen; mahrend beffen aber beseiten die Berfer schnell wieder den hugel und griffen die nachrudenden Griechen abermals von oben herab im Ruden an.

fo; baber befolog man bas Beer vom britten Bugel nicht eber wegauführen, ale bie von bem rechten Rlugel bes Bierede bie Beltaften auf ben Berg 23) geführt waren. (29.) Bie nun diefe einen bobern Standpunkt, ale bie verfolgenden Feinde, erreicht hatten, griffen Lettere Die Sinabziehenden nicht mehr an, aus Furcht abgefonitten zu werden und von beiben Seiten ber einen Beind gegenüber zu haben. (30.) So gogen benn bie Griechen ben Reft bes Tages über weiter, ein Theil auf bem über bie Sugel führenden Bege, ein anderer auf bem Berge neben bem Sauptcorps ber, und erreichten die Dorfer, wo fie acht Bundarzte anstellten, ba ber Berwundeten gar viele waren. (31.) Sier blicben fie brei Tage 24), theils ber Bermundeten wegen, theils auch weil fie viele Lebensmittel batten, Debl, Bein und eine Menge für die Pferde aufgeschüttete Berfte. Diefe [Borrathe] aber waren von den Satraven Diefer Bandschaft zusammengebracht worden 25). (32.) Am vierten Tage gogen fie in die Ebene binab. Ale fie aber Tiffaphernes mit feinem Beere erreichte, lebrte fie Die Roth beim erften Dorfe, bas fie gewahrten, fich ju lagern und nicht mabrend eines Befechtes weiter vorzuruden; denn es befanden fich viel Rampfunfabige im Beere, die Bermundeten , beren Trager , und die , welche fich Baffen ber Letteren aufgepact batten. (33.) Als fie fich nun gelagert batten und die Barbaren, gegen bas Dorf vorrudend, einen Blantlerangriff unternahmen, blieben die Griechen febr im Bortheil; benn es war etwas gang Anderes 26), ben Reind burch Ausfälle von bem Lagerorte aus qu= rudzuschlagen, als mit ben angreifenden geinden auf bem Darfche au fampfen. (34.) Als nun bereits ber Abend bereinbrach, mar es für die Feinde Beit fich gurudgugieben; benn nie lagerten fich bie Barbaren naber als fechzig Stadien vom Griechischen Beere, aus

<sup>23)</sup> Bon welchem, wie es oben hieß, die Sugelreihe auslief. Die Pelta, ften follten von diefem hohern Standpuntte aus dem Sauptheere den Ruden beden.

<sup>24)</sup> Bom 4. bis 6. November.

<sup>25)</sup> Die Satrapen mußten fur den Proviant der in ihrer Proving fiehen. ben toniglichen Truppen forgen.

<sup>26)</sup> D. h. viel leichter.

Furcht, die Griechen möchten fie in der Racht überfallen. (35.) Bei Racht nämlich ift es ein übles Ding mit dem Berfischen Lager. Denn die Pferde werden von ihnen angebunden und meift mit Fußschlingen verseben, damit fie, wenn fie fich losmachen, nicht davonlaufen ton-Benn nun aber ein garm entfteht, fo muß ber Berfer fein Bferd erft fatteln und gaumen und tann erft dann, nachdem er fich noch den Banger angelegt bat, auffteigen. Dieg alles aber ift bei Ract und zumal wenn ein garm entftanden ift, fcwer zu bewertftelligen. Deshalb lagerten fie fich immer fo weit von den Griechen. (36.) Bie nun die Griechen bemertten, daß fie abziehen wollten und bieß einander zuriefen, ward auch bei ihnen, indem es die Feinde borten, der Befehl zum Aufbruch ausgerufen. Die Barbaren gogerten gwar noch einige Beit mit bem Abmarich, ale es jedoch fpater Abend wurde , zogen fie ab; benn es ichien ihnen nicht gerathen bei Racht zu marschiren und in bas Lager zu ruden. (37.) Als nun bie Griechen ihren wirklichen Abzug mahrnahmen, brachen fie gleichfalls auf und zogen etwa fechzig Stadien weit; baburch aber entftand ein fo großer Zwischenraum zwischen beiben Beeren, daß meber am folgenden, noch am dritten Tage die Feinde fich zeigten. Um vierten 27) aber besetten die Barbaren, die in der Racht vorgerudt waren 28), einen bober gelegenen Buntt, bei welchem die Griechen vorbeigieben mußten, nämlich den Gipfel eines Berges, an beffen Abhang ber Beg in die Cbene binabführte. (38.) Sobald Chirosophus die Bergipipe [von den Feinden] eber befest fab, ließ er den Renophon von der Rachbut berbeirufen mit bem Befehle die Beltaften zu nebmen und vornhin ju führen. (39.) Renophon nun führte zwar die Beltaften nicht berbei; benn er batte ichon ben mit feinem gangen Beere fich zeigenden Tiffaphernes erblidt; wohl aber tam er felbft berangesprengt und fragte: "Warum rufft bu mich?" Jener aber antwortete ibm: "Das ift leicht zu feben; Die Anbobe nämlich oberbalb unfere hinabwege in die Chene ift vom Reinde vor une befest worden und wir tonnen nicht vorbeigieben, wenn wir nicht die dort berunterwerfen. Doch warum brachteft bu nicht die Beltaften mit?"

<sup>27)</sup> Am 10. November.

<sup>28)</sup> D. h. Die Griechen überhott hatten.

(40.) Renoubon aber erwiderte, es babe ibm nicht ratblich gefchienen die Rachbut entblogt zu laffen, ba fich ichon die Feinde zeigten. "Doch in ber That, fprach Jener, es ift Beit zu berathichlagen, wie man die Feinde von der Unbobe vertreibt." (41.) Da bemertte Renophon, daß die Spipe des Berges gerade über ihrem Beere war und daß von ihr ein Weg nach dem Sugel führte, auf welchem die Beinde ftanden; er fagte baber: "Chirosophus, bas Befte für uns ift fo fonell ale möglich ben Berggipfel ju erfteigen; benn haben wir biefen befest, fo werden fich bie oberhalb bes Beges ftebenden Reinde nicht langer halten tonnen. Wohlan benn, wenn bir's recht ift , fo bleibe bu beim Beere , ich aber will hinzieben ; municheft bu es jedoch, nun fo ziehe bu auf den Berg, und ich bleibe bier." -(42.) "Run, fprach Chirifophus, ich überlaffe es bir, welches von beiben bu mablen willft." - Go fagte benn Renophon, bag er, ale ber Inngere , bingieben wolle und bat'ibm Truppen aus dem Bordertreffen mitzugeben. Denn es war zu weit, fie von der nachbut berbei-(43.) Chirifophus gab ibm die Beltaften aus dem Borbertreffen mit und nahm noch die in ber Mitte bes Bierede ftebenbe Mannichaft bazu; auch befahl er ber auserlesenen Schaar von breibundert Mann, die er felbft an der Spige des Bierede fteben hatte, ibm zu folgen. (44.) Sierauf fliegen fie fo fonell als möglich binan. Ale aber bie auf ber Unbobe ftebenden Reinde ihren Marich nach ber Berafvite bemertten, eilten auch fie fogleich mit ihnen um bie Bette ben Gipfel zu erklimmen. (45.) Da erhob fich nun ein großes Gefdrei fowohl bes griechifden Beeres als ber Leute bes Tiffaphernes, die beiderfeits die Ihrigen durch Buruf ermunterten. (46.) Renophon aber rief im Borbeireiten vom Bferde berab ben Seinen ju: "Rameraden, jest bentt euch, bag Griechenland, bag eure Beiber und Rinder das Biel eures Bettfampfes feien; wenn wir noch eine furge Beit uns angeftrengt haben, werden wir ben übrigen Marich ohne Schwertstreich gurudlegen." (47.) Soteridas aus Sichon fagte bierauf: "Wir find freilich nicht in gleicher Lage: benn du figeft ju Pferde, ich aber muhe mich gewaltig ab unter ber Laft meines Schildes." (48.) Ale Renophon dieg borte, fprang er vom Pferbe, ftieg Jenen aus bem Gliede, entrig ibm ben Schild und Klomm, so schnell er konnte, vorwärts. Er hatte aber gerade seinen Reiterpanzer 29) an, der ihn belästigte. Dennoch befahl er den Borbersten sich zu beeilen und den Hintersten, die kaum solgen konnten, nachzurüden. (49.) Die andern Soldaten aber schlugen, warsen und schimpsten den Soteridas so lange, bis sie ihn genöthigt hatten, seinen Schild wieder zu nehmen und damit weiter zu ziehen. Kenophon stieg nun wieder zu Pserde und ritt, so lange der Weg gangbar war, als aber der Berg unwegsamer wurde, stieg er ab und eilte zu Kuß weiter. So gelangte man denn eher, als die Feinde, auf die Spige des Berges.

#### 5. Rapitel.

(1.) Run wandten fich die Feinde gur Flucht und entliefen, wie Jeder tonnte; die Griechen aber batten die Gipfel gewonnen. Die Truppen bes Tiffaphernes und Ariaus ichlugen einen andern Beg ein; Chirisophus aber jog mit seinen Leuten in die Ebene binab und lagerte fich in einem Dorfe, bas voll von Lebensmitteln war. Es fanden fich aber in diefer Ebene am Tigris auch noch viele andre mit Lebensmitteln reichlich verfebene Dörfer. (2.) Als es Abend wurde, erschienen auf einmal die Feinde in ber Ebene und bieben mehrere Briechen nieber, die fich des Plunderns wegen auf berfelben gerftreut batten. Es waren nämlich viele Beerben, mabrend fie auf bas jenseitige Ufer bes Fluffes übergefest wurden, erbeutet worden. (3.) Run machte fich Tiffaphernes mit feinen Leuten baran bie Dorfer niederzubrennen, und Ginige der Griechen wurden febr muthlos, ba fie baran bachten, bag fie, wenn die Reinde fo fengten und brennten, nicht mehr wiffen wurden, woher fie bie Lebensmittel nehmen follten. (4.) Jest febrte Chirifophus, ber fienen Bedrang= ten] ju Bulfe geeilt mar, mit feinen Leuten gurud, und Renophon ritt, nachbem er [wieder in die Gbene] berabgezogen war, an ben Reiben ber gurudtebrenden Griechen bin und fprach: (5.) " Sebt ibr

<sup>29)</sup> Der Reiterpanger mar ichwerer, als ber ber Fugganger.

wohl, Griechen, wie die Reinde bereits einraumen, daß biefe gandfcaft bie eurige fei? Denn was fie bei Abichliegung bes Bertrags ausbedungen, bag wir im Gebiete bes Ronigs nicht fengen und brennen follten, das thun fie jest felbft, indem fie, wie auf frembem Grund und Boben, Alles niederbrennen. Doch laffen fie irgendwo Lebensmittel für fich übrig, fo follen fie feben, bag auch wir ben Beg babin zu finden wiffen. (6.) Run ich bente, Chirisophus, wir tommen ben Dörfern gegen bie Mordbrenner ju Bulfe, als ob fie unfer Gigenthum maren." Chirifophus aber entgegnete : "Das ift meine Anficht burchaus nicht; vielmehr wollen auch wir fengen und brennen, dann werden fie um fo eber aufboren." (7.) 216 fie in's Lager abgezogen waren, befchäftigten fich bie Andern mit den Lebensmitteln, die Feldherrn und Sauptleute aber verfammelten fich. Da war nun große Rathlofigfeit. Denn auf ber einen Seite waren ungemein bobe Berge, auf der andern aber ber Strom, von folder Tiefe, bag nicht einmal bie Langen gur Ergrundung berfelben ausreichten. (8.) Als man fo rathlos war, tam ein Rhobier berbei und fagte : "3ch will euch, immer viertaufend Sopliten auf einmal, überfegen, wenn ihr mir, was ich bagu bedarf, barreicht und ein Talent als Belohnung gebt." (9.) Befragt, was er bazu bedurfe, antwortete er : "3ch bedarf zweitaufend Schlauche. Bier aber febe ich viele Schafe, Biegen, Rinber und Gfel; wenn wir nun biefen die Baute abziehen und fie aufblafen, fo durften fie uns eine leichte Ueberfahrt gewähren." (10.) Auch bedarf ich Stride, wie ihr fie beim Rugvieh gebraucht. Dit biefen will ich bie Schläuche gufammenbinden und einem jeden dadurch eine feftere Lage geben, bag ich Steine baran befestige und fie wie Unter nach verschiebener Richtung bin in's Baffer binabfente, und wenn ich fie zu beiben Seiten [an Die Schläuchel angebunden habe, Strauchwert und Erde barauf werfen laffen. (11.) Daß ihr nicht unterfinten werdet, follt ihr fogleich feben; benn jeder Schlauch wird zwei Mann tragen, ohne unterzufinten, und das Ausgleiten wird das Strauchwert und die Erde ver-(12.) Den Relbheren, die bieg borten, ichien ber Ginfall febr finnreich, bie Ausführung aber unmöglich ju fein; benn am jenseitigen Ufer fand eine Menge Reiter, um es zu verbindern , bie

fogleich ben Erften nichts Derartiges auszuführen geftattet haben wur-(13.) Bon bier tehrte bas Beer am folgenden Tage 1) wieder in der Richtung auf Babylon 2) und die noch unverbrannten Dorfer gurud, nachbem es bie, welche es verließ, in Brand geftedt hatte. Daber tamen die Feinde nicht beran, fondern faben blos gu und ichienen mit Berwunderung ju erwarten, wohin fich wohl die Griechen wenden wurden und mas fie im Sinne batten. (14.) Sier 3) beschäftigten fich benn bie übrigen Solbaten mit den Lebensmitteln, Die Beerführer und Sauptleute aber traten abermals gufammen, ließen bie Befangenen berbeiführen und erfundigten fich bei ihnen nach jeber ber rund umber gelegenen Landschaften. (15.) Diefe nun fagten, ber Beg gegen Guben führe nach Babylon und Debien, burch welches fie bergetommen, der gegen Dften aber nach Sufa und Etbatana, wo der König, wie es beiße, den Sommer und Frühling augubringen pflege; überschreite man aber ben Strom, fo führe ber Beg gegen Beften nach Lydien und Jonien und ber fich über bas Gebirge nach Rorben ziehende zu ben Rarbuchen. (16.) Diefe, fagten fie, bewohnten bas Bebirge, waren triegerifch und gehorchten dem Ronige nicht; fondern es fei einmal ein tonigliches beer von bundertzwanzigtaufend Dann in ihr Gebiet eingefallen, von biefen aber ber ungunftigen Beschaffenbeit bes Landes wegen tein einziger gurudgetommen. Benn fie jedoch mit ben Satrapen bes flachen Landes einen Bertrag gefchloffen, fo finde ein wechselseitiger Bertebr awischen beiden Statt. (17.) 218 die Felbherrn dief vernommen hatten, ftellten fie die Leute, welche ben Beg nach jeder Richtung bin gu fennen verficherten, aus einander, ohne verlauten zu laffen, wohin fie ziehen wollten. Es ichien aber ben Beerführern nothig über bas

3) Ramlich in ben eben ermahnten Dorfern.

<sup>1)</sup> Am 11. Rovember.

<sup>2)</sup> Das nach τουμπαλιν in den fruheren Ausgaben ericheinende & (welsches gerade den entgegengefehten Sinn geben wurde: auf einem von Babylon abführenden Wege) haben die neuesten Derausg, mit Recht weggelaffen, da die Griechen bisher flets in der Richtung von Babylon her gezogen find und das her nicht auf einen von Babylon abführenden Weg jurudtehren tonnen.

Gebirge in's Land der Karduchen einzubringen; benn habe man diefes durchzogen, hatten die Gefangenen ausgefagt, so täme man nach Armenien, in ein großes und gesegnetes Land, welches Orontas beberrsche, und von da sei es leicht überall hin zu ziehen, wohin man wolle. (18.) Hierauf opferten sie, um zu jeder Zeit, wo es eben gestele, den Marsch antreten zu können; denn man befürchtete, der Beind möchte den Uebergang über das Gebirge früher besehen. Man gab den Besehl, daß Alle, wenn sie die Mahlzeit eingenommen, paden und sich zur Ruhe begeben, dann aber, sobald Einer [ber Feldherrn] es besehle, ihm solgen sollten.

Drud von C. hoffmann in Stuttgart.

## Xenophon's Anabasis

oder

### Feldzug des jüngern Cyrus.

Ueberfest

und

durch Anmerkungen erläutert

pon

Dr. A. Forbiger, Conrector am Commassium zu St. Ricolai in Leipzig.

Bweites Sandchen.

Buc 4-7. (Schlus.)

Stuttgart.

Krais & Hoffmann.

1861.

# Pathata and Saya

•

. . .

.

### Viertes Buch.

#### 1. Kapitel.

(1.) Was fic auf bem hinmariche bis jur Schlacht, und bann nach ber Schlacht mabrend bes Baffenftillftanbes, ben ber Ronig und die mit Chrus binangezogenen Griechen abgeschloffen batten, ereignete, und wie der Ronig und Tiffaphernes, ben Bertrag übertretend, Rrieg mit ben Griechen führten, indem bas Berfifche Beer biefe verfolgte, bieg ift in ben vorigen Buchern ergablt worden. [(2.) Als man nun in eine Gegend gekommen war, wo der Tigris feiner Breite und Tiefe wegen burchaus unpaffirbar, ein Marfc langs deffelben bin aber auch unmöglich mar, ba bie Rarbuchifchen Berge 1) fcroff über ben Kluß felbit bereinbingen, fo entichieden bie-Feldberen, man muffe über bas Gebirge geben. (3.) Sie batten nämlich von den Gefangenen gehört, daß fie nach dem Uebergange über bas Rarduchifche Gebirge in Armenien Die Quellen bes Tiaris. wenn fie wollten, burdmaden, oder, wenn fie nicht wollten, umgeben konnten. Auch hieß es, daß die Quellen des Euphrat nicht weit von denen des Tigris entfernt waren; und dies verhalt fich auch wirklich fo. (4.) Als man aber ben Ginfall in's Land ber Rarduchen machte, fuchte man ebenfowohl unbemertt zu bleiben, als auborgutommen, ebe bie Reinde die Berghoben befenten. 72) (5.) Um

<sup>1)</sup> Das heutige Rurdische Gebirge.

<sup>- 2)</sup> Diefe in Klammern eingeschloffene Stelle 3. 2-4 wird, da fie nur eine überftuffige Wiederholung bes icon Gesagten enthalt, von Kruger a. A. wohl nicht ohne Grund für unacht gehalten.

die Zeit der letten Rachtwache 3), als nech so viel Reit der Racht übria war, um im Dunfeln die Cbene ju burchziehen, brachen bie Griechen nach erhaltenem Befehl auf, und gelangten auf ihrem Mariche mit Tagesanbruch an bas Gebirge. (6.) Chirijophus bilbete mit feinem heerhaufen und allen leichten Truppen die Spipe des Rugs, Tenophon aber folgte, ohne irgend einen Leichtbemaffneten mit den ben Rachtrab bilbenden Sopliten bem heere; benn es fcbien feine Gefahr vorhanden ju fein, daß Jemand die aufwarts Riebenden im Ruden angreise. (7.) Und Chirisophus erreichte ben Gipfel. ebe irgend einer ber Reinde es mertie; bann aber jog er vorans, und es folgte ibm ftets jeder einzelne Theil des heeres, fo wie er bas Gebirge aberftieg, in die Dorfer nach, welche in den Thalern bes Gebirges lagen. (8.) Da fichen bie Rarduchen, ihre Saufer perlaffend, mit Beibern und Rindern auf die Berge. Lebensmittel aber tonnte man in Menge finden, auch waren die Banfer mit febr vielem chernem Gefchirr verfeben; bod nahmen die Grieden nichts banan. and verfolgten fie die Leute nicht, fonbern fconten fie, [verfnetend] ob vielleicht bie Rarbuchen, die ja Feinde bes Ronigs maren, ihnen den Durchung burd ihr Gebiet wie burd friedliches Land geftatten wurden. (9.) Lebensmittel jedoch nahmen fie meg, mo Seber fie fand; benn bas erheischte die Roth. Die Rarduchen aber borten weber auf Burnfe, noch thaten fie fount etwas Freundidaftlichen. (10.) Ale bie Letten ber Grieden fcon im Dunfeln von ber Sobe in die Dorfer binabzogen - benn bei ber Enge bes Beges banerte ihr hinauf= und hinabfleigen in die Dorfer ben gangen Tag bindurch - da fammelte fich eine Angabl Rarduden, griff die Sinterften an, tobtete Ginige und verwundete Andre mit Steinen und Bfeilen. Es maren ihrer aber unr wenige; benn ber Ginfall bes Griechischen Beeres tam ihnen unerwartet. (11.) Batten fie jeboch damals eine größere Angabl zusammengezogen, so waren bie Griechen in Gefahr gefommen einen großen Theil bes heeres ju verlieren. Diefe Racht unn brachten fie fo in ben Derfern ju; Die Rarbuchen aber gunbeten ringeberum auf ben Bergen viele Gener an und beab-

<sup>5</sup> Df Grieden theitten bie Auft unr in brei Michnitte, in melden fich bie Riaden ablieben, mattend die Rimer vier bergleichen Andensagen habten.

achteten einander 4). (12.) Mit Anbruch bes Tages famen bie Beerführer und Sauptleute ber Griechen gufammen und beichloffen aufzubrechen, indem fie von bem Bugvieh nur bas nothwendige und ftartite mitnahmen, das übrige aber gurudließen, auch alle Stlaven im Beere, die man jungft gefangen genommen batte, laufen zu laffen. (13.) Denn die vielen Laftthiere und Gefangenen bielten ben Marfc auf, auch waren die vielen mit Beauffichtigung derfelben betrauten Leute vom Rampfe ausgeschloffen, und bei der großen Ungahl von Menfchen mußte man doppelt fo viele Lebensmittel berbeischaffen und fortbringen. Diefen Befdluß ließ man burd Berolde ausrufen, um barnach au handeln. (14.) Als man nach bem Frühftud ben Marfch angetreten batte, ftellten fich bie Beerführer in eine Enge bes Begs und nahmen, wo fie noch etwas von dem fanden, was dem Befehle nach aurudgelaffen werden follte, es weg. Die Leute aber waren geborfam, außer daß bier und da Giner einen fconen Anaben ober ein bubiches Beib aus leidenschaftlicher Buneigung verftoblen mit fort-(15.) So marichirte man ben Tag über, balb unter Gefecht, balb wieder in Rube. Um folgenden Tage trat febr folechtes Better ein; ber Marich aber mußte bennoch fortgefest werben, benn es waren nicht genug Lebensmittel vorhanden. Chirifophus führte ben Bug, Renophon aber befehligte bie Rachbut. (16.) Die Feinde festen ihnen beftig zu, und ba bie Begend febr eng mar, fo ichoffen und fcleuderten fie gang nabe berantommend, fo bag bie Griechen, indem fie ihnen nachsegen und fich dann wieder gurudzieben mußten, langfam ju marfchiren genothigt maren; ja Renophon befahl felbft baufig Balt zu machen, wenn die Feinde gar zu heftig nachdrangten. (17.) Chirisophus aber, ber fonft auf Bebeiß immer Salt machte, that es ba einmal nicht, fondern rudte fchnell vorwarts und befahl ibm gu folgen, fo daß es flar mar, es mußte irgend etwas Bichtiges porgefallen fein; es mar aber feine Reit nach der Urfache diefer Gile bes Borrudenden ju forfchen. Daber gewann ber Marich bei ber Rachbut bas Unfeben einer Klucht. (18.) Sier blieben ber Lacebamonier Rleonymus, ein tapferer Dann, von einem Pfeile durch Shild und Roller in die Rippen getroffen, und ber Artadier Baffas,

<sup>4)</sup> D. b. gaben fich burch biefe Feuer Signale.

butch ben Ropf gefchoffen. (19.) Als man am Lagerplage angelangt war, ging Renophon fogleich, wie er mar, jum Chirifophus und machte ihm Borwurfe, daß er nicht gehalten, fondern fie genothigt habe fliebend gu fechten. "So find [fuhr er fort] zwei madere Manner gefallen, und wir konnten fie weber mitnehmen, noch begra-(20.) Chirisophus antwortete barauf: "Betrachte einmal Diefe Berge und fiebe, wie unerfleiglich fie alle find. Rur Diefer eingige fleile Beg, ben du bier fiebft, ift vorbanden, und auf ibm tannft bu eine febr gabireiche Schaar von Leuten bemerten, Die ibn befest halten und den Bugang jum Gipfel bewachen. (21.) Deshalb wartete ich nicht auf bich, fonbern eilte, ob ich vielleicht ben Uebergangepuntt, bevor er befest wurde, gewinnen tonnte; benn die Begweiser, die wir haben, verfichern, daß es feinen andern Beg gebe." (22.) Renophon aber fprach: "Run ich habe zwei [folche] Manner bei mir. Denn ba une die Feinde hart gufegten, legten wir einen Sinterhalt, was uns auch zu verschnaufen erlaubte, und tobteten Einige von ihnen, Andre aber fuchten wir lebendig gu fangen, eben beshalb um une ihrer, die der Gegend fundig find, ale Beameifer ju bedienen." (23.) Diefe Manner führte man benn fogleich berbei und fragte jeden besonders, ob er nicht noch einen andern Bea. als ben vor Augen liegenden, mußte. Der Gine nun fagte, obgleich viele Drohungen angewendet wurden, er mußte feinen, und murbe, ba er nichts Erfpriegliches ausfagte, bor ben Augen bes Anbern niedergehauen. (24.) Der Uebriggebliebene aber außerte, diefer babe nur beshalb gefagt, er wiffe feinen, weil er nun eben eine verbeira= thete Tochter bort habe; er aber verfprach, fie einen Beg gu führen. auf bem felbft bas Bugvieh forttommen tonne. (25.) Auf die Frage. ob fich nicht auf bemfelben eine fchwer zu paffirende Stelle finde. entgegnete er, es fei allerdings eine Bergfpige vorhanden, Die gu paffiren unmöglich fein murbe, wenn man fie nicht vorber befest batte. (26.) Da murde benn befoloffen, die Sauptleute fomobl ber Beltaften ale ber Sopliten gufammenguberufen, ihnen bie Lage ber Dinge mitzutheilen und fie ju befragen, ob wohl Giner von ihnen fich ale einen tapfern Mann beweisen und freiwillig dem Mariche babin untergieben wolle. (27.) Es erboten fich von den Sopliten bie beiben Arfabier Ariftonymus aus Methydrium und Agafias aus Stymphalus.

Mit ihnen aber stritt sich der Arkadier Kallimachus ans Parrhasia, welcher sagte, taß auch er hinziehen und die Freiwilligen aus dem ganzen Heere mitnehmen wolle. "Denn, sprach er, ich weiß, daß viele der jungen Leute mir folgen werden, wenn ich sie suhre." (28.) Hierauf fragte man, ob Giner von den Anführern der leichten Truppen den Zug mitmachen wolle; und es erbot sich Aristeas aus Chios, der bei solchen Gelegenheiten dem Heere oft sehr nüglich wurde.

#### 2. Kapitel.

(1.) Schon war es Abend geworden und man befahl baber ben Leuten 1), rafc zu effen und bann aufzubrechen. Bugleich übergab man ihnen den Begweifer gebunden und verabredete mit ihnen, fie follten, wenn fie die Bergfpige eingenommen batten, diefelbe die Racht über befest halten, bei Tagesanbruch aber mit der Trompete ein Reichen geben. Dann follten die oben Stebenden auf die ben allen fichtbaren Gebirgemeg befest haltenben Reinde losgeben, fie felbit aber wurden ihnen fo ichnell als möglich binanfteigend gu Gulfe tommen. (2.) Rach biefer Berabredung gog ber Baufe, etwa zwettaufend Dann fart, ab, und es ftromte ein beftiger Regen vom Simmel. Zenophon aber führte bie Rachbut gegen ben vor ihren Augen liegenden Gebirgemeg, bamit bie Feinde ihre Aufmertfamteit blos auf diefen Beg richten und die fie Umgebenden ihnen möglichft verborgen bleiben follten. (3.) Als ber Rachtrab bei bem Sohl= wege antam, ben man erft paffirt haben mußte, um den Gipfel gu erfeigen, malaten die Barbaren Feleblode, groß genug, um einen Laftwagen zu fullen, und größere und fleinere Steine berab, die an bie Felfen anprallend gerbarften und wie einer Schleuber entschnellt umberflogen; (4.) fo bag es durchaus unmöglich war, fich bem Gingange auch nur ju nabern. Da es auf biefem Bege nicht möglich war, so versuchten es einige Sauptleute auf einem andern; und bieß festen fie fort, bis die Finfternig eintrat. Als fie aber glaubten,

<sup>1)</sup> D. h. den Freiwilligen, die fich ju dem vorher ermähnten Unternehmen erboten hatten.

beim Abzuge nicht mehr gefeben ju werben, jogen fie fich jurud, um die Sauptmahlzeit zu halten, benn bie zur Rachbut Geborenden unter ibnen batten noch nicht einmal gefrübfludt. Die Reinde borten jeboch nicht auf die gange Racht hindurch Steine berabzumalgen 2), wie man aus dem Betofe ichließen fonnte. (5.) Diejenigen aber, welche vom Begweifer geführt ben Berg umgingen, trafen einen Bachpoften [ber Feinde] um ein Feuer ber figend, tobteten Ginige berfelben und verfolgten die Andern, worauf fie, in der Deinung ben Gipfel des Berges gewonnen ju haben, felbft an diefem Orte blieben. (6.) Sie batten ibn aber noch nicht gewonnen, fonbern es war noch eine Bergipige über ihnen, ju welcher fich ber enge Beg bingog, an welchem der Bachpoften gelagert gewesen war. Doch war von hieraus ein Rugang zu benjenigen Feinden, die an bem vor Augen liegenden Gebirgewege fich gelagert hatten. (7.) Go blieben fie benn die Racht über bier fteben; als aber ber Zag anbrach, gogen fie in aller Stille gur Schlacht geordnet gegen ben Feind; benn es war ein Rebel gefallen, fo bag fie unbemertt in feine Rabe aelangten. 216 fie aber einander erblidten, gab die Erompete bas Reichen gum Angriff und bie Griechen brangen unter Schlachtgefdrei auf die Feinde ein. Diese warteten jedoch ben Angriff nicht ab, fonbern verließen fliebend ben Beg; nur Benige aber tamen um, ba fie febr flint im Laufen waren. (8.) Als die Truppen bes Chirifophus ben Rlang ber Trompete borten, rudten fie fogleich ben offen im Geficht liegenden Bergweg binan; andre Beerführer aber brangen, wo gerade ein Jeder fand, auf ungebahnten Bfaden vor und flommen, fo gut es ging, einander an ben Speeren binangiebend empor. Diefe vereinigten fich querft mit benen, Die fcon vorber ben Gipfel gewonnen batten. (9.) Renophon aber jog mit ber einen Balfte ber Rachbut auf bem Bege, ben bie bom Begweifer Geführten eingeschlagen batten - benn biefer war fur bie Lafttbiere ber gangbarfte - und wies ber andern Salfte ihren Blag binter ben

<sup>2)</sup> Sollte fic die Conftruction avanaverdas mit dem Particip wirflich nicht rechtferrigen laffen, wie Rruger meint, so mußte man übersetzen: "Die Feinde ließen fich nicht einmal Beit jum Schlafen, indem fie die ganze Racht hindurch Steine beradwälzten.

Laftthieren an. (10.) 3m Beiterruden fliegen fie auf eine Anbobe pberhalb bes Beges, die von den Reinden befest mar, und biefe mußten entweder beruntergeworfen werden, ober man war von den übrigen Griechen abgefchnitten. Sie felbft batten nun gwar auch auf bemfelben Bege, wie bie Unbern, gieben tonnen, bas Bugvieb aber tonnte auf teinem andern Bege forttommen, als auf Diefem. (11.) Sie fprachen alfo einander Ruth ju und griffen den Sugel in Beerfaulen an, jedoch nicht rund berum, fondern ließen ben Feinben einen Ausweg, wenn fie flieben wollten. (12.) Gine Reit lang nun fcoffen und warfen bie Barbaren auf die Griechen, die, wo und wie ein Jeder tonnte, binantlommen, doch ließen fie dieselben nicht nabe berantommen, fondern raumten fliebend ben Sugel. Als aber Die Griechen diefen überfchritten hatten, erblidten fie bor fich noch einen andern [vom Feinde] befegten Bugel und befchloffen auch gegen biefen anguruden. (13.) Da nun Benophon bedachte, die Feinbe konnten, wenn man ben eben eingenommenen Sugel gang entblogt ließe, ibn wieder befegen und bann über ben vorübergiebenben Troß berfallen, ber, weil er auf einem ichmalen Bege gog, eine lange Reibe bilbete, fo ließ er bie Sauptleute Cephisoborus, ben Sobn bes Cephisophon, und Amphitrates, ben Sohn bes Amphibemus, beibe aus Athen, nebft bem Argiver Archagoras, einem Berbannten 3), auf bem Bugel gurud, er felbft aber ging mit ben übrigen Truppen auf ben zweiten Bugel los und nahm auf biefelbe Beife auch biefen ein. (14.) Roch war ihnen aber eine britte Bergtuppe ubrig, die bei weitem fteilfte [von allen, und eben jene], die über bem von den Freiwilligen in der Racht beim Bachfeuer überfallenen Feldpoften lag. (15.) Als jedoch bie Griechen fich naberten, verließen die Barbaren gur Bermunderung Aller ohne Rampf die Bergtuppe, und man vermuthete, fie batten aus Furcht, eingeschloffen gu werben, ben Blat geräumt. Allein fie gingen, weil fie von ber Bobe berab gefeben batten, was im Ruden der Griechen vorging, alle auf Die Rachbut los. (16.) Renophon gog nun mit ben jungfien Leuten auf die Bergipite und befahl ben Uebrigen langfam ju folgen, bamit bie letten Compagnien fich mit ihnen vereinigen tonnten, bann

<sup>3</sup> Ratürlich fammt ihren Truppen.

aber auf dem Bege berabzugieben und in der Chene Balt qu machen. (17.) Babrend Diefer Beit tam ber Argiver Archagoras gefioben und melbete, daß fie vom erften Sugel vertrieben und Cephisodorus, Amphitrates und Andre, die fich nicht burch einen Sprung vom Felfen gludlich gur Rachbut gerettet hatten, geblieben waren. (18.) Als fie dieß ausgeführt, tamen die Barbaren auf die ber Bergtuppe gegenüber liegende Anbobe, und Renophon unterhandelte mit ihnen burch einen Dolmeticher wegen eines Bergleichs, und forberte bie Leichname. (19.) Sie aber verfprachen fie auszuliefern unter ber Bedingung, daß die Dorfer nicht niedergebrannt wurben, womit Renophon einverftanden mar. Babrend nun bas übrige Beer vorüberzog, Diefe aber unterhandelten, ftromten alle Barbaren aus biefer Gegend zusammen. (20.) Die Feinde ftellten fich bafelbft 4) auf, und liefen, als die Griechen anfingen fich von den Bergtuppen ju ben Nebrigen berabzuziehen, welche Salt gemacht batten 5), in großer Rabl und mit großem garm berbet, und ale fie die Bergivise erreicht batten, von welcher Renophon berunterzog, walzten fie Reloftude berab, die Ginem bas Bein gerschmetterten. Den Renophon batte fein Baffentrager mit dem Schilde verlaffen; (21.) aber der Boplite Eurylochus aus Luft in Artadien lief bergu, und gog fich, beide mit vorgehaltenem Schilde bedend, mit ihm gurud; auch bie Uebrigen enttamen gludlich zu ben unter ben Baffen ftebenben Truppen. (22.) Bon nun an war bas gange Griechische heer vereinigt und lagerte bort in vielen iconen, mit Lebensmitteln reichlich verfebenen Der Bein g. B. war in folder Menge vorhanden, bag man ibn in ausgetunchten Gruben aufbewahrte. (23.) Renophon und Chirifophus bewirften es, daß fie gegen Auslieferung des Begweisers die Leichname ber Gebliebenen guruderhielten. Diefen erwiesen fie nun nach Möglichkeit alle bie Ehrenbezeigungen, die braven Mannern gebühren. (24.) Um folgenden Tage gogen die Grieden ohne Begweiser weiter; Die Feinde aber fuchten durch Angriffe und, wo es nur anging, burch Borberbefegen ber Engpaffe ihren

<sup>4)</sup> Ramlich auf dem zweiten Sugel, wo diejenigen fanden, mit benen Renophon unterhandelte.

<sup>5)</sup> Bal. oben 6. 16.

Durchzug zu verhindern. (25.) So oft fie nun ben Bortrab aufbielten, erftieg Renophon im Ruden bes Rugs bie Berge, und eröffnete baburch, bag er einen bobern Buntt, als bie ben Darich Berbindernden, ju gewinnen fuchte, bem Bortrab den Durchgang. (26.) So oft fie aber die Rachbut angriffen, flieg Chirisophus binan und machte, indem er bober, als die hindernden Feinde ju tommen fucte, ber Rachbut freie Babn. Go tamen fie fich gegenseitig ftets au Bulfe und forgten wader für einander. (27.) Danchmal aber machten bie Barbaren auch ben Sinaufgeftiegenen felbft beim Bieberberabsteigen viel zu ichaffen, ba fie fo bebende waren, bag fie auch aus geringer Entfernung fliebend boch entrannen; benn fie trugen nichts als Bogen und Schleudern. (28.) Dazu waren fie die trefflichften Bogenfougen und ihre Bogen waren fast brei, ihre Bfeile aber über zwei Ellen ) lang. Go oft fie icoffen, zogen fie bie Gebne bis an ben unterften Theil bes Bogens, indem fie mit bem linten guge barauf traten 7). (29.) Die Pfeile brangen burch Schilbe und Banger. Die Griechen fnüpften, wenn fie ibrer babbaft murben. Riemen baran und bedienten fich berfelben als Burffpiege 8). In Diefen Gegenden wurden bie Rreter überaus nuglich 9). Ihr Anführer mar Stratofles aus Rreta.

#### 3. Kapitel.

(1.) An biesem Tage lagerten die Griechen in den Dörfern über der Ebene am Fluffe Centrites 1), der eine Breite von zwei Blethren hat und die Grenze zwischen Armenien und dem Lande der Karduchen bildet. hier nun ruhten die Griechen aus, froh des An-

<sup>6)</sup> Ramlich griechische, welche die Lange des Arms vom Glienbogen bis jur Spige bes Mittelfingere hatten.

<sup>7)</sup> Ihre Bogen maren also eine Art Armbruft mit einem Schafte und wurden, auf die Erde aufgestemmt, mit dem linken Fuße gespannt. Der unterfte Theil bes Bogens bezeichnet demnach den unterften Theil bes Schaftes.

<sup>8)</sup> Die an ben Riemen wieder jurudgezogen werden tonnten.

<sup>1)</sup> Jest Bohtantichai, ein billicher Quelifus bes Tigris (nicht ber Chabur, fur ben man ihn fonft gewohnlich hielt).

blide der Ebene. Der Fluß aber war vom Gebirge der Karduchen etwa noch feche bie fieben Stadien entfernt. 3m Befig von Lebensmitteln und in lebhafter Erinnerung an die überftandenen Befcwerben lagerten fie bier mit großer Behaglichfeit. Denn gange fieben Tage 2), in benen fie das Gebiet der Karduchen durchzogen, batten fie unter beständigen Rampfen jugebracht und größeres Unbeil erlitten, als alles ihnen vom Ronig und vom Tiffaphernes gusammen jugefügte. In dem Gedanten nun, dief alles überftanden zu haben, überließen fie fich einer fugen Rube. (3.) Allein bei Anbruch bes Tages erblicken fie jenfeit bes Kluffes gerüftete Reiterei, wie in Der Abficht, ben Uebergang zu verwehren, und oberhalb der Reiter langs bes hoben Ufers aufgestelltes Fugvolt, als wolle es fich bem Einmarfche in Armenien widerfegen. (4.) Es waren aber Truppen bes Drontas und Artuchus, Armenische, Mardonische und Chaldaische Die Chaldaer follten freie und ftreitbare Leute fein, und führten lange, geflochtene Schilbe und Langen. (5.) Die Boben aber, wo diese Truppen aufgestellt ftanden, waren brei oder vier Blethren vom Kluffe entfernt, und man fab nur einen binaufführenben Beg, wie von Menschenhanden angelegt. In beffen Richtung versuchten die Griechen den Uebergang. (6.) Da fich jedoch bei diefem Berfuche zeigte, bag ihnen bas Baffer bis über bie Bruft ging, ber Grund bes Fluffes burch große und ichlupfrige Steine uneben war, und man im Baffer die Baffen 3) nicht halten tonnte, ohne bag ber Strom fie mit fortrig, wer fie aber auf bem Ropfe tragen wollte, fich ben Bfeilen und andern Geschofen blofftellte, fo tehrten fie wieber um und lagerten fich am Fluffe. (7.) Sie faben, daß fich an ber Stelle des Bebirgs, wo fie vorige Racht gewesen waren, eine Menge Rarduchen bewaffnet gesammelt hatte. Da war nun große Muthlofigfeit unter ben Griechen, denn vor fich faben fie ben fcmierigen Uebergang über ben Flug und die Feinde, die benfelben verbindern wollten, und binter fich erblidten fie bie Rarduchen, bereit ibnen beim Uebergange in ben Ruden zu fallen. (7.) Sie blieben alfo biefen Tag und die folgende Racht in großer Rathlofigfeit bier

<sup>2)</sup> Bom 11. bis 17. Rovember.

<sup>5)</sup> Es find namentlich die Schilde gemeint.

fteben. Benophon aber batte einen Traum; es tam ibm vor, als fei er in Retten gefchlagen, biefe jedoch gerfprangen von felbft, fo bag er entfeffelt war und ausschreiten tonnte, wie viel er wollte. Als ber Morgen graute, ging er jum Chirifophus, fagte ibm, bag er Boffnung habe, es werde Alles gut geben, und ergabite ibm ben Traum. (9.) Diefer nun freute fic, und fobald ber Tag angebrochen und Die Sonne aufging, brachten alle anwesenden Beerführer ein Opfer. Die Ovfer aber waren gleich vom erften an [alle] gunftig, und bie Beerführer und Sauptleute gaben gleich vom Opfer meg bem Beere Befehl au frühftuden. (10.) Babrend bes Frubftude tamen amei Runglinge jum Kenophon gelaufen; benn Alle wußten, daß es erlaubt mar, ibn felbft beim Frubftud und bei ber Sauvimablzeit au fprechen, ja auch, wenn er folief, ibn aufzuweden, wenn ibm Jemand etwas in Betreff bes Rriegs ju fagen batte. (11.) Und fo erzählten benn jene auch bamale: fie maren eben bamit beschäftigt gewesen, Reisbols gum Reuern gufammengulefen, ba batten fie jenfeits auf ben an ben Kluß felbit ftogenden Relfen einen Greis mit einer Frau und einigen Dagden erblidt, die bem Unfcheine nach Mantelfade mit Rleidungeftuden in eine Felfenhöhle gelegt batten. (12.) Bei biefem Unblid maren fie auf ben Gedanten getommen, bağ man [bier] ficher durch ben Fluß geben tonne; benn auch ber feinblichen Reiterei fei biefer Buntt unzugänglich. Sie batten alfo Die Rleiber ausgezogen und maren, mit dem Schwerte in ber Sand, nadt in ben Rlug gestiegen, auf's Schwimmen gefaßt, weiter pormarts ichreitend aber maren fie binübergefommen, ohne auch nur bas Schaamglied zu beneten. Dann wieder berüber gegangen, batten fe ibre Rleiber genommen und waren [in's Lager] gurudgefebrt. (13.) Sogleich brachte nun Renophon felbit ein Trantopfer und befabl, auch ben Junglingen einzufchenten und die Gotfer, die fowobl ben Traum als die Furt gezeigt, anzufleben, baß fie auch bas Uebrige aludlich zu Ende führten. Rach bem Trantopfer aber führte er bie Sunglinge gum Chirisophus, bem fie baffelbe ergablten. (14.) Much Chirisophus brachte, nachdem er es gebort, ein Trantopfer. bemfelben befahlen fie ben Uebrigen, jum Mariche aufzupaden, fie felbit aber riefen die Beerführer gusammen und berathichlagten, wie man ben Uebergang am beften ausführen und fowohl die Reinde por

fich befiegen, als einen Schaben von Seiten ber im Ruden Stebenben vermeiben tonne. (15.) Dan befchloß, daß Chirifophus mit ber Balfte bes Beeres vorangieben und burch ben Fluß geben. Renoubon aber mit ber andern Galfte gurudbleiben und bas Laftvieh mit dem Eroffe zwifchen beiden den Uebergang bewertftelligen follte. (16.) Als diefes in Richtigfeit war, traten fie, ben Flug gur Linten, ben Darich an und jene Junglinge machten die Führer. Der Weg aber bis zur Kurt betrug etwa vier Stadien. (17.) Den marfdirenden Truppen gegenüber zogen die Gefdwader der feindlichen ] Reiter bas Ufer entlang bin. Als die Griechen bei ber Furt und ben Uferhöhen des Stromes gegenüber angelangt maren, ftellten fie fich in Schlachtordnung, und Chirifophus war der erfte, der fich befrangte 4), entfleibete, die Baffen [wieder] 5) jur Band nahm und auch alle Andern daffelbe thun bieg. Den Sauptleuten aber befahl er, ihre Compagnien in Maricoconnen ibm theile gur Rechten, theile gur Linten au führen. (18.) Die Seber fclachteten nun die Opferthiere in ben Blug 6), bie Feinde aber fcoffen und fcleuberten, jedoch noch obne Remanden ju treffen. (19.) Da das Opfer gunftig ausfiel. ftimmten Alle ben Schlachtgefang an und jauchzten einander ben Schlachtruf gu 7). Auch alle Beiber ftimmten in ben Ruf mit ein : benn es gab beim Beere eine Menge Bublbirnen. (20.) Chirifophus flieg nun mit feinem Beerhaufen in den Fluß, Lenophon aber nahm die leichteften Truppen ber Rachbut und eilte mit Aufbietung aller Rrafte an die Stelle des Ufers gurud, die dem nach den Armenifden Bergen binaufführenden Bege gegenüberlag, indem er fich ftellte, ale wollte er bier überfegen und bie am Fluffe aufgeftellte Reiterei abschneiden. (21.) Als nun die Feinde theils die Leute Des Chirifophus ben Strom fo leicht burchfdreiten, theile Die bes Renophon fo fonell gurudeilen faben, fürchteten fie, abgeschnitten gu mer-

<sup>4)</sup> Rach ber Sitte ber Spartaner, wenn es jum Rampfe ging.

<sup>5)</sup> Rruger namlich vermuthet, daß flatt έλάμβανε vielleicht άνελάμβανε ju lefen fei. Chirifophus hatte die Waffen abgelegt, um fic entfleiden ju tonnen.

<sup>6)</sup> D. h. unmittelbar am Fluffe, fo daß das Blut der Thiere in ben, felben floß.

<sup>7)</sup> Bgl. 1. Bando. G. 38 Rote 6. ' Δλαλάζειν liefe fich nach unferer Sitte recht gut burd "Durrah rufen" wiedergeben.

ben, und floben aus allen Rraften bem Bege gu, ber bom Strome aufwarts führte. Alle fie aber benfelben erreicht batten, jogen fie fich auf bas Gebirge gurud. (22.) Als Lycius, ber Anführer ber Reiterichaar 8), und Reschines, ber Anführer ber Beltaften bes Chirijophus, fie aus allen Rraften flieben faben, festen fie ihnen nach; ibre Solbaten aber ichrieen, fie murben nicht gurudbleiben, fondern mit ihnen ben Berg erfteigen. (23.) Chirifophus jedoch verfolgte nach dem Uebergange die Reiter nicht, fondern rudte fogleich die vom Ufer auffteigende Unbobe binan auf bie oben Stebenben los 9). Diefe aber verließen, als fie ibre Reiterei flieben und Sopliten gegen nich beranruden faben, die Anboben am Rluffe. (24.) Als nun Kenophon wahrnahm, daß die Sache jenseit des Fluffes gut ftebe, tehrte er auf's fonellfte ju bem überfegenden Beere gurud; benn fcon zeigten fich die in die Ebene berabziehenden Rarduchen, wie in ber Abficht, die Rachbut anzugreifen. (25.) Chirisophus hielt die Anboben befest, Lycius aber, ber es unternommen batte mit wenigen Leuten [Die Feinde] ju verfolgen, erbeutete die gurudbleibenden Badwagen und auf biefen ichone Rleibungeftude und Trintgefchirre. (26.) Eben war bas Gepad und ber Erof ber Griechen im Ueberfeben begriffen, ba ließ Renophon mit einer Schwenfung Front gegen die Rarduchen machen, und befahl jedem Sauptmann feine Compagnie in vier Ruge au theilen und biefe links neben einander au einer Bhalang 10) aufmarschiren zu laffen; Die Sauptleute und Bugführer follten bann gegen die Rarbuchen vorruden 11), die Anführer der Rachbut aber fich am Fluffe aufstellen. (27.) Als die Rarduchen bemertten, daß die Bededung des Troffes fich fchwächte 12) und nur noch eine geringe Babl fich zeigte, rudten fie unter Unftimmung gewiffer Befänge in größerer Gile gegen fie beran. Chirifophus aber ichidte, da feine Leute in Sicherheit waren, die Beltaften, Schleuderer und Bogenschüten bem Renophon [zu Gulfe] und befahl ihnen zu thun,

<sup>8)</sup> Bgi. III, 3, 20.

<sup>9)</sup> D. h. auf das oben f. 3. ermannte hauptcorps des Feindes.

<sup>10)</sup> D. h. fo, daß fie eine Phalang von 25 Mann Tiefe bildeten.

<sup>11)</sup> Raturlich mit ihren Leuten.

<sup>12)</sup> Den Grund biefer Schwächung giebt Tenophon unten 5. 30. an.

was biefer vorschreiben werde. (28.) Als Renophon fie [nach bem Kluffel berabzieben fab, ichidte er ihnen einen Boten entgegen und ließ ihnen befehlen, dort am Fluffe fteben zu bleiben und nicht überaufegen; fobald aber er felbft mit feinen Leuten übergufegen anfange, follten fie ibm, die Burffpieficugen mit am Schwungriemen gefaßten Spiegen, Die Bogenschüßen mit aufgelegten Bfeilen 13), gu beiben Seiten entgegenruden, ale wollten fie überfegen, jeboch nicht weit in den gluß bineingeben. (29.) Seinen Leuten aber befahl er; fobald ein Schleubermurf trafe und ein Schild bavon erflange, follten fie unter Anstimmung bes Schlachtgefangs auf die Reinde losfturgen. Wenn jedoch diefe fich jur Flucht wendeten und vom Fluffe ber ber Trompeter das Beichen jum Rampfe gabe, fo follten fie rechtsum fcwenten, ber Nachtrab follte ber gubrer bes Bugs werden, Alle aber laufen und fo fonell als möglich burch ben Fluß geben, jeder in feinem Gliebe, damit fie einander nicht binderten. Der follte ber Bravfte fein, ber zuerft an's jenfeitige Ufer gelangte. (30.) Als nun die Rarbuchen faben, bag nur noch Benige Thieffeit] übrig maren (benn auch Biele von benen, welchen befohlen mar zu bleiben, waren weggegangen, um theils für bas Bugvieb, theils für bas Gepad, theile für die Dirnen ju forgen), machten fie einen fühnen Angriff und fingen an ju fchleubern und mit Bfeilen ju fchiegen. (31.) Die Griechen fimmten ben Schlachtgefang an und gingen ihnen ihm Laufe entgegen; jene aber erwarteten ben Angriff nicht; benn als Gebirgebewohner waren fie gwar gum Unlaufen und Flieben wohl geeignet, nicht aber jum Rampf im Sandgemenge. (32.) In biefem Augenblide gab ber Trompeter bas Reichen, und die Reinde floben nun noch viel fcneller, die Griechen aber fehrten um und eilten, fo fonell fie tonnten, burch ben Fluß. (33.) Einige ber Beinde, die dieß mertten, liefen wieder nach dem Bluffe gu und verwundeten einige Benige burch Pfeilschuffe, die Deiften aber zeigten fich, ale bie Griechen ichon jenfeite maren, noch in voller Klucht begriffen. (34.) Die ihnen entgegen gebenden Griechen 14) aber liegen fich durch ihren Muth verleiten weiter vorzudringen, als angemeffen

<sup>13)</sup> Alfo beibe foußfertig.

<sup>14)</sup> Es ift ber oben 5. 27. ermannte Saufe gemeint.

war, und gingen fpater als ter heerhaufe Renophons burch ben. Blug. Auch von diefen wurden einige verwundet.

#### 4. Kapitel.

(1.) Als fie nun übergeset waren, zogen fie um die Mittagsgeit in Reib' und Glied geordnet burch Armenien über lauter flaches Land und fanft anfteigende Sugel nicht weniger ale fünf Barafangen weit; benn es waren ber Rampfe mit ben Rarbuchen wegen in ber Rabe bes Rluffes feine Dörfer. (2.) Das Dorf aber, in bas fie [nun] gelangten, war groß und enthielt ein Schloß fur ben Satrapen, auch fanden fich auf ben meiften Baufern Thurme 1). Lebensmittel waren in Denge vorhanden. (3.) Bon bier aus legten fie in zwei Tagemarichen gebn Barafangen gurud, bis fie bie Quellen bes Tigris 2) überichritten batten. Bon bier aus machten fie brei Tagemariche, fünfzehn Barafangen weit, bis zum Kluffe Teleboas 3). Diefer war zwar nicht groß, aber fcon, und es lagen an ibm viele Dorfer. (4.) Die Landichaft bieg bas weftliche Armenien; ihr Statthalter aber war Tiribagus, ein Freund bes Ronigs, und fo oft biefer qugegen mar, durfte tein Anderer bem Ronige auf's Bferd belfen. (5.) Diefer tam mit Reitern berangeritten und ließ, einen Dolmeticher vorausichidend, melben, er muniche mit ben Beerführern gu fprechen. Die Belbherren beschloffen, ibn anguboren, gingen bis auf Borweite bor und fragten ibn, mas er wolle. (6.) Er aber außerte, er muniche einen Bertrag mit ihnen ju fchließen, auf die Bedingung bin, baß

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich blos kleine Thurmden jum Bergnugen der Sausbewohnner, um von ihnen aus sich einer weiten Aussicht ju erfreuen. Uebrigens scheint der Fleden, von dem hier die Rede ift, etwa 6 bis 7 Stunden nordbilich vom heutigen Sort in der Rahe von Schirman. Raleh gesucht werden ju muffen.

<sup>2)</sup> D. h. mahricheinlich des Charfens ober Bitlis. Su, den die Alten eigents lich Arfanias nannten, und der allerdings auch einer der Quellftuse des Tigris ift (vgl. Note 1. jum vorigen Kap.), mahrend die Dauptquelle des Stroms oder der heutige Fluß von Diarbete den Griechen weit zur Linken blieb.

<sup>3)</sup> Jest Raras. Gu, ein Rebenfluß bes bflichen Guphrat ober Murab.

er felbft ihnen nichts zu Leibe thun wolle, fie bagegen die Saufer nicht angunden, wohl aber Lebensmittel nehmen follten, fo viel fie beren bedürften. Dieg war den Beerführern recht, und fie ichloffen barauf einen Bertrag mit ihm. (7.) Bon bier jogen fie in drei Tagmarichen, funf Barafangen weit, burch eine Cbene; Tiribagus aber begleitete fie mit feinen Truppen in einem Abftande von etwa gebn Stadien; und fo tamen fie zu einem toniglichen Schloffe und in viele darum ber liegende Dorfer voll von Lebensmitteln. (8.) 216 fie fich bier gelagert batten, fiel in ber Racht farter Sonee und man beschloß daber bei Tagesanbruch, daß fich die Truppen und die Anführer in die Dorfer vertheilt einquartieren follten. Denn nirgends fab man einen geind und hielt fich ber Denge des Schnees megen für ficher. (9.) hier fand man alle nothigen Bedurfniffe, Schlachtvieb, Getreide, alten, wohlriechenden Bein, Rofinen und Gulfenfruchte jeder Art. (10.) Einige aber von denen, die fich vom Lager wea gerftreut batten, melbeten, baf fie ein heer gefeben und in ber Racht viele Bachfeuer fich gezeigt hatten. Daber ichien es den Keldberren nicht ficher, in den Quartieren vertheilt zu bleiben, fondern fie beschloffen bas Beer wieder gufammengugieben. Sierauf fammel= ten fie fich, benn es ichien fich aufzuklaren. (11.) Als fie aber bier Die Racht unter freiem Simmel gubrachten, fiel ein fo unermeglicher Sonee, bag er die Baffen und bie daliegenden Leute gang bedecte, und die Fuße bes Augviehes gleichsam in Feffeln legte. Es zeigte fich große Berdroffenbeit beim Auffteben, benn fo lange man balag. gab der gefallene Schnee einem Jeden, von dem er nicht wieder abgefallen war, Barme. (12.) Als aber Renophon fich ermannte. unbefleibet aufzufteben und Bolg ju fpalten, erhob fich fcnell auch mancher Andere und nahm ibm das Bolgfpalten ab. Sierauf ftanben auch die Uebrigen auf, machten Feuer an und falbten fich. (13.) Denn man fand hier jum Ginreiben viel Schweinefett, beffen man fich ftatt des Dele bediente, und Salbol aus Sefam, bittern Mandeln und Terebinthen. Auch fand man wohlriechendes Del aus benfelben Stoffen bereitet. (14.) Run befchloß man, fich wieder in Die Dorfer vertheilt in ben Saufern einzuguartieren. Da liefen benn bie Soldaten mit vielem Gefchrei und Jubel nach ben Saufern und Lebensmitteln. Diejenigen aber, die bei ihrem vorigen Abzuge bie

Saufer in Brand geftedt batten, busten nun bafur, indem fie unbequem unter freiem Simmel lagern mußten. (15.) Sierauf ichidte man in ber Racht ben Demofritos aus Temenium 4), mit einigen Leuten nach ben Bergen bin, auf welchen die [aus dem Lager] Berftreuten bie Bachfeuer gefeben baben wollten; benn biefer Dann ichien icon fruber vieles bergleichen ber Wahrheit gemäß gemelbet ju haben, bas Birtliche als wirtlich, bas Falfche als falfch. (16.) Rach feiner Rudtehr melbete er gwar, er habe feine Bachfeuer gefeben, brachte aber einen Dann mit, ben er gefangen genommen, und ber einen Berfifden Bogen nebft Rocher und Streitart führte, wie fie auch bie Amazonen tragen. (17.) Auf die gewöhnliche Frage, woher er fei? antwortete er: er fei ein Berfer und tomme bom Deere bes Tiribagus, um Lebensmittel gu bolen. Man fragte ibn weiter, wie ftart bas beer und wozu es gufammengezogen fei? (18.) Er aber fagte: Tiribagus habe außer feinen Truppen auch Chalpber und Taochen 5) als Soldner bei fich, und balte fich bereit, um an dem Ueberaanae bes Bebirges in ben Engpaffen, burch welche ber einzige Beg gebe, Die Griechen anzugreifen. (19.) Wie die Felbherren Dieg borten, befchloffen fie bas heer gufammengugieben; und eine Bache mit bem Stymphalier Sophanetus als Befehlshaber berfelben gurudlaffend, festen fie fich fogleich in Marfch, indem fie ben Gefangenen gum Führer hatten. (20.) 218 fie nun die Berge überftiegen und die vorauslaufenden Beltaften bas [feindliche] Lager unten erblidten, warteten fie nicht auf die Sopliten, fondern liefen mit Gefdrei auf bas Lager los. (21.) Die Barbaren aber, die den Larm borten, bielten nicht Stand, fondern floben. Dennoch wurden einige ber Barbaren getödtet, und man erbeutete fowohl gegen zwanzig Bferbe, als auch bas Belt bes Tiribagus, und barin Bettftellen mit filbernen Fugen, Trintgefchirre und einige Leute, die fich fur Bader und Mundschenken ausgaben. (22.) Als dieg die Anfahrer ber Sopliten erfahren batten, beschloffen fie auf's fcnellfte zum Lager gurudzufebren, damit nicht ein Ungriff auf die Rurudgebliebenen 6) erfolge;

<sup>4)</sup> Giner Stadt in Argolis, beren Ruinen fich zwifchen ben Danbungen bes Inachus (j. Baniga) und Erafinus (j. Rephalari) finden.

<sup>5)</sup> Beibes norblide Grengobifer Armeniens.

<sup>6)</sup> Den oben 6. 19. ermahnten Bachpoften.

und so kehrten fie benn, burch ein Trompetenfignal zum Radzuge aufgerufen, sogleich um und kamen noch an demselben Tage wieder im Lager an.

#### 5. Rapitel.

(1.) Am folgenden Tage befchloß man fo fcnell, als irgend möglich, meiter zu gichen, ebe fich bas [feindliche] Beer wieder fammelte und die Engraffe befette. Sie brachen alfo fogleich auf, marfdirten, von vielen Begweisern geführt, burch tiefen Schnee, und folugen noch an bemfelben Tage nach Ueberfteigung ber Bergbobe, wo Tiribagus hatte angreifen wollen, ein Lager auf. (2.) Bon bier sogen fie in drei Tagemarichen fünfzehn Barafangen weit burch muftes Land bis zum Fluffe Guphrat 1), und überschritten benfelben, wobei ihnen das Baffer bis an den Rabel ging; (3.) es bieg aber, baß die Quellen des Bluffes in der Rabe maren 2). Sierauf madten fie in brei Tagen burch tiefen Schnee und eine Gbene einen Marich von fünfzehn 3) Parasangen. Der britte Tagemarich war febr beschwerlich, benn ein Rordwind, ber Alles erftarren und gefrieren machte, webte ihnen entgegen. (4.) Da rieth einer ber Babrfager, dem Binde zu opfern. Das Opfer wurde gebracht und Jeder glaubte beutlich ju fublen, bag bas Schneidenbe des Bindes nachaelaffen babe. Der Schnee aber mar eine Rlafter tief, fo bag viele Bugthiere und Stlaven und auch gegen breißig Soldaten umfamen. (5.) Man brannte die gange Racht bindurch Feuer, benn es gab viel Bolg am

<sup>1)</sup> D. h. bem bflichen Euphrat oder heutigen Murab. Der Uebergang erfolgte hochst mahricheinlich oberhalb der Mündung bes Ticharbahur in den Murad, etwa 5 Meilen nordlich von Musch.

<sup>2)</sup> Was aber boch der Angabe, daß ihnen das Waffer bis an den Nabel ging, widerspricht. Auch waren wirklich die Quellen des Flusses, wenn der voen angegebene Punct des Uebergangs richtig ift, wenigstens noch 9 Meilen entfernt.

<sup>5)</sup> Rruger bezweifelt, daß es den Griechen bei einem Marfche durch tiefen Schnee moglich gewesen sein wurde, in 3 Tagen 15 Parasangen (b. h. faft 12 geogr. Meilen) jurudzulegen, und glaubt baber, nerrexuidexa mochte aus 5. 2 entstanden und bafür blos dexa ju sejen fein (?).

Lagerplage; nur die fpater Rachrudenben batten tein Sola mebr. Die früher Ungetommenen nun, welche Beuer brannten, liegen Die fpater Getommenen nicht an's Feuer beran, wenn fie ihnen nicht Beigen, ober was fie fonft von Egwaaren batten, mittheilten. (6.) So theilten fie benn einander mit, mas Jeber hatte. Bo aber bas Feuer brannte, entftanden durch das Schmelgen bes Schnees tiefe Bruben bis auf ben Boden, und fo fonnte man bie Tiefe bes Schnees meffen. (7.) Bon bieraus jogen fie ben gangen folgenden Tag burch Schnee, und viele Leute befamen ben Beifibunger. Zenophon aber, der die Rachbut führte und die binfturgenden Leute fab, wußte nicht, was ihnen feble. (8.) Als ihm aber Giner von benen, welche die Sache aus Erfahrung tannten, fagte, daß fie ficherlich bom Beighunger ergriffen maren und wieder auffteben murden, fobald fie etwas ju effen betamen, fo ging er neben bem Buge bin gu ben Borrathewagen und vertheilte, mas er von Egwaaren vorfand, oder fchicte gur Bertheilung Leute, Die den am Beighunger Leidenden beifpringen konnten. Sobald fie aber etwas gegeffen hatten, fanden fie auf und zogen mit weiter 4). Auf Diefem Darfche erreichte Chirisophus gegen Abend ein Dorf, und traf vor dem Balle beffelben Beiber und Madchen aus bem Dorfe, welche an bem Brunnen Baffer holten. (10.) Diefe fragten fie, wer fie maren? Der Dolmetscher aber fagte auf Perfifch: fie gogen vom Ronige jum Satrapen. Jene erwieberten : ber fei nicht bier, fondern etwa eine Barafange weit entfernt. Da es aber icon fpat mar, gingen fie mit ben Baffertragerinnen in ben Ball binein ju bem Ortevorfieber. (11.) Chirifophus und Alle vom Beere, welche babin gelangen tonnten, nahmen bier Quartier, die übrigen Truppen aber, die ben Marich babin nicht vollenden fonnten, übernachteten ohne Speife und Feuerung auf bem Bege, und babei tamen auch einige Soldaten um. (12.) Es foigte aber eine Angahl Feinde, die fich gefammelt hatten, [bem Beere] nach und raubte bas Bugvich, welches nicht mehr fort tonnte, worüber es unter ihnen felbft zu Raufereien tam. Es

<sup>4)</sup> Diese vier Tagemariche vom 4-7. December, in melden die Griechen die hochebenen Armeniens durchzogen, waren die mubes und seidenvollsten des ganzen Rudzugs.

blieben aber auch manche Goldaten liegen, theils weil fie burch ben Sonee bas Geficht verloren batten, theils weil ihnen durch den Froft bie Reben abgefroren waren. (13.) Ein Gulfsmittel für bie Augen gegen ben Schnee war es, wenn Giner auf bem Darfche irgend etwas Schwarzes por die Augen hielt, und für die Fuße, wenn Giner fie beftändig bewegte und nie ruben ließ, des Rachts aber die Schuhe 5) abband. (14.) Ber jeboch in ben Schuben folief, bem brudten fich bie Riemen in den Kuß ein und bie Schube froren an. dieß aber, da das alte Schuhwert verbraucht mar, fogenannte Rar= batinen, Die man fich aus frifden Dofenbauten verfertigt batte. (15.) Diefer Mubfeligfeiten wegen blieben mehrere ber Goldaten gurud, und ba fie eine fcwarz erscheinende Stelle erblidten, weil fein Schnee auf ihr lag, fo vermutheten fie, berfelbe fei gefchmolgen; und bieg war auch wirklich ber Fall in Folge einer fich in ber Rabe befindenden dampfenden Quelle in einer Thalfchlucht 6). Sierber wendeten fie fich von der Strafe ab, lagerten fich und erklärten, nicht weiter gieben au wollen. (16.) Als Renovbon, ber bie Rachbut führte, bieß erfuhr, bat er fie mit Aufgebot aller Mittel und Runftgriffe, nicht gurudzubleiben, indem er ihnen vorftellte, bag ber Reind in großer Rabl geschaart ihnen folge. Rulett gerieth er in Rorn: fic aber erwiederten, er mochte fie niederhauen; benn fie konnten nicht weiter gieben. (17.) Da ichien es nun bas Befte, ben nachfegenben Reinden, wo möglich, einen Schreden einzujagen, bamit fie nicht bie Ermudeten überfielen. Es war nämlich icon finfter, und jene gogen unter großem garm beran, ba fie mit einander um bie Beute ftritten (18.) Da machten fich benn alle Truppen ber Rachbut, bie noch gefund waren, auf und liefen auf die Feinde los; die Ermubeten aber

<sup>5)</sup> für gewöhnlich trugen die Briechen blos Sohlen oder Sandalen, Die unter ben Buß gebunden wurden und das gange Dberblatt begelben entblößt ließen. Seht hatten fie fich aus ungegerbten Ochsenhauten eine Art Souhe gemacht, wie sie die griechlichen Bauern trugen, und die ihren Ramen von ben Kariern, ihren Erfindern, führten.

<sup>6)</sup> Diese warme Quelle hat auch Koch im Gaue Warbo im Gaben bes Berges ber 1900 Seen (Binghibagh) wirklich entbedt und darnach bie Richtung bes Marfches ber Griechen in biefer Gegend zuerft genauer und richtiger bes stimmt. (Bgl. Koch, Jug der Zehntausend ze. S. 90.)

erhoben ein Gefdrei, fo fart fie nur tonnten, und folugen mit ben Langen an die Schilde. Die Feinde num erschraken, eilten burch ben Schnee nach ber Thalfdlucht bin, und liegen feinen Laut mehr von fich boren. (19.) Renophon und feine Leute gogen nun weiter, nachdem fie ben Rranten verfprochen batten, bag am folgenben Tage einige Leute zu ihnen tommen murben 7), und fliegen, noch ebe fle vier Stadien gurudgelegt hatten, auf Solbaten, die eingehüllt auf bem Schnee rubten und nicht einmal einen Bachpoften ausgefiellt hatten. (20.) Man nothigie fie, aufzufteben, fie aber fagten, baß die Borberen auch nicht weiter gogen. Zenophon ging vorbei und foidte bie Rraftigften ber Beltaften vor mit bem Befehl ju feben, was ben Marich aufhalte; fie aber melbeten, bas gange Geer rube auf gleiche Beife. (21.) Da lagerten fich benn auch die Leute bes Renoson bafelbft unter freiem Simmel, ohne Reuer und nüchternen Dagens, nachdem fie, fo gut es ging, Boften ausgestellt hatten. es aber Zag geworden mar, ichidte Renophon die jungften Leute gu ben Erfrantten mit bem Befehl, fie gum Beitermarfchiren gu nothigen. (22.) Bahrend beffen foidte Chirifophus aus dem Dorfe Leute ab, welche nachsehen follten, wie es mit ber Rachbut ftebe. Renophons Saufe erblidte fie mit Freuden und übergab ihnen bie Rranten, um fie in's Lager zu bringen; er felbft aber jog weiter und gelangte, ebe er gebn Stadien weit marschirt war, ju bem Dorfe, wo Chirifophus lagerte. (23.) Als man fich vereinigt hatte, hielt man es für ficher, die Truppen in die Borfer vertheilt einzuguartieren. Chirifophus blieb dort, wo er war, die Andern aber loosten um die Dorfer, Die fie erblidten, und Jeber rudte mit feinen Leuten an ben ihm anaefallenen Ort. (24.) Da bat ber Bauptmann Bolpfrates aus Athen, ibn weggieben gu laffen. Er nahm die leichten Truppen, lief in bas Dorf, welches bem Benophon burch's Loos jugefallen war, und bob afle Dorfbewohner fammt ihrem Schulzen auf. Auch fand man bafelbft fiebenzehn 8) Rullen, die als Tribut für den Ronig ba=

t

7) Raturlich um fie abjuholen und bem Deere nachguführen.

<sup>8)</sup> Diese Jahl scheint manchen Berausgebern zu klein und baber verfälscht. Allein für ein einziges Dorf find 17 Bserde schon eine ganz anftändige Jahl, besonders wenn man bedentt, daß sie für den König bestimmt waren, und also wohl von vorzüglicher Race sein musten.

felbft gefüttert wurden, und bie erft feit neun Tagen verheiratbete Tochter bes Dorfichulgen. Ihr Mann war auf bie Bafenjagd gegangen und wurde in feinem der Borfer gefunden. (25.) Baufer waren unter ber Erbe, am Gingange [eng] wie ein Brunnenloch, unten aber weit. Die Gingange für bas Bugvieh maren gegraben, die Menichen aber fliegen auf Leitern binab. In den Bobnungen fand man Biegen, Schafe, Rinder und Federvieh nebft ben gungen berfelben. Das fammtliche Bieb murbe innerhalb [der Baufer] gefüttert 9). (26.) Auch fand man Beigen, Gerfte, Gulfenfructe und Gerftenwein 10) in großen Topfen. Darin zeigten fich auch bie Gerftentorner felbft auf ber Dberflache fcmimmend, und es ftaten barin theils größere, theils fleinere Strobhalme ohne Anoten. (27.) Diefe mußte Scher, fo oft er trinten wollte, in ben Mund nebmen und faugen. Das Getrant war febr ftart, wenn man nicht Baffer jugoß, und für Ginen, ber fich baran gewöhnt batte, außerft lieblich. (28.) Renophon machte ben Schulgen biefes Dorfs gu feinem Tifchgenoffen und bieg ibn guten Duthes fein, indem er ibm perficherte, er merbe nicht nur feiner Rinder nicht beraubt merben. fondern man werde auch beim Abzuge gur Bergeltung fein Saus mit Lebensmitteln fullen, wenn es fich zeige, bag er bem Beere irgend einen nüglichen Dienft erwiesen habe, bis es zu einem andern Bolte getommen fein wurde. (29.) Er aber verfprach dieg, und um feine aute Befinnung ju geigen, gab er die Stellen an, wo Bein vergraben fei. Go brachten benn fammtliche Truppen bie Racht über unter Dach und Rach und im Ueberfluß an Allem gu, und bielten ben Dorficulgen in Gewatrfam, mabrent fie zugleich feine Rinder flets. in Augen batten. (30.) Am folgenden Tage begab fich Renophon mit bem Dorficulgen gum Chirifophus; wo er bei einem Dorfe porbeifam, fehrte er ein, und fand die barin einquartierten Solbaten überall in Boblieben und bei frobem Duthe; und nirgends lief man fie wieder fort, ohne ihnen ein Fruhftud vorgefest zu haben. (31) Da

<sup>9)</sup> D. h. wohl nur jest im Binter.

<sup>19)</sup> Alfo eine Art Bier. Roch jest findet fich in Armenien nicht nur ber Senus des Gerftenbiers, fondern felbft noch die Sitte, es aus großen Topfen vermittelft eines Rohrs ju trinten.

zeigte fich tein Tifch, auf bem nicht Lamm-, Ziegen-, Schweine- und Ralbfleifch nebft Geffügel und vielem Beigen- und Gerftenbrode aufgetragen gewesen ware. (32.) Benn aber Giner bem Anbern moblmeinend gutrinten wollte, fo gog er ibn gu bem Reffel, über ben er fich buden und gleich einem Rinde trinten mußte. Auch dem Dorffculgen erlaubten fie guzulangen, nach mas ibm beliebte; er jedoch nahm nichts weiter an, wo er aber einen feiner Berwandten fab, nahm er ibn allemal zu fich 11). (33.) Als fie zum Chirisophus tamen, fanden fie auch die dortigen Goldaten einquartiert, mit Beufranzen 12) gefchmudt und von Armenischen Anaben in ihrer barbarifden Tracht bedient. Diefen Anaben aber gab man, gleich Taubftummen, burch Beichen zu verfteben, mas fie thun follten. (34.) Als nun Chirifophus und Renophon einander bewilltommt batten, fragten fie gemeinschaftlich ben Dorficulgen burch ben Berfifch verftebenben Dolmetider, wie bas Band beiße? Er antwortete: Armenien. Und abermals fragten fie ibn, für wen die Bferbe gezogen wurden? Er ermiederte: für den Ronig als Tribut. Das Rachbarland, fagte er, fei bas ber Chalpber und befdrieb ben Beg, ber babin fubre. (35.) Sierauf brachte ibn Zenophon wieder zu den Seinigen gurud und ichentte ibm ein Bferd, bas er als ein ichon ziemlich altes erbeutet batte, um es angufüttern und bann ale Opfer ju folachten, weil er gebort batte, daß dieß Thier ber Sonne geheiligt fei. Er fürchtete nämlich, es möchte fonft fterben, ba es burch ben Darfch febr mitgenommen mar. Er felbft nabm fich eines ber jungen Bferde und aab auch jedem ber Beerführer und Sauvtleute eines bergleichen. (35.) Die bortigen Bferbe waren gwar fleiner, als Die Berfifchen, aber weit muthiger. Dierauf gab ber Dorficulge noch bie Unweifung, ben Bferben und Bugthieren Gadden um die guge zu binden, wenn man burch Schnee giebe; benn ohne biefe Sadchen fanten fie bis an den Bauch binein.

12) Aus Mangel an frifdem Laub und Blumen bei jehiger Binterszeit.

<sup>12)</sup> D. h. wohl nichts Anderes, als: er nahm ihn mit fic, um ihn aus ber Gefangenichaft ber Griechen ju befreien, damit er nicht als Sclave mit fortgenommen werbe.

#### 6. Kapitel.

(1.) Am achten Tage barauf übergab Renophon ben Begweifer 1) bem Chirifophus, feine Angehörigen aber ließ er bem Dorfschulzen, feinen Sohn ausgenommen, ber eben in's Junglingsalter trat. Diefen übergab er bem Epiftbenes aus Amphipolis, um ibn gu bewachen, damit ber Bater, wenn er fich als guten Begweifer bemabrt batte, auch mit biefem wieder abgieben tonne. In fein Saus trug man [von Lebensmitteln] fo viel man nur fonnte, und bann erfolgte ber Aufbruch. (2.) Der Dorficulze fchritt, ohne gefeffelt gu fein, burch ben Schnee voran. Schon war man auf bem britten Zagemariche, da wurde Chirisophus bose auf ihn, weil er fie nicht in Dorfer führte. Er fagte, daß es in diefer Begend feine gabe; Chirifophus aber folug ibn, jedoch ohne ibn feffeln gu laffen. (3.) Sierauf lief ber Mann in ber Racht bavon, ließ aber feinen Sohn gurud. Diefe Buchtigung bes Begweisers und Sorglofigfeit um ihn 2) wurde auf bem gangen Mariche ber einzige Grund gu einer Diffbelligfeit amifchen Renophon und Chirifophus. Den Gobn aber gewann Epi-Abenes febr lieb, nahm ibn mit in die Beimath, und batte an ibm ben treueften Diener. (4.) hierauf jogen fie in fieben Tagemarichen täglich funf Barafangen weit langs bem Fluffe Bhafis 3) bin, ber ein Blethrum breit mar. (5.) Rachdem fie von bier in zwei Zagemarichen gebn Barafangen gurudgelegt batten, traten ibnen auf bem Nebergange bes Bebirges nach der Ebene binab Chalpber, Taocher und Bhafianer entgegen. (6.) Als Chirisophus die Feinde auf ber Berghobe erblidte, machte er in einer Entfernung von etwa breifig Stadien Salt, um fich nicht bem Feinde in langem Buge 4) gu nabern.

<sup>1)</sup> D. h. ben oben genannten Dorfichulgen.

<sup>2)</sup> D. h. ber Umftand, daß ihn Chirifophus gefchlagen hatte, ohne ihm bod bernach Reffeln angulegen, um fein Fortlaufen ju verbindern.

<sup>3)</sup> Raturlich nicht der bekannte Phafis in Coldis, sondern unstreitig der, selbe Flus Armeniens, der mit einem andern Namen Arapes hieß, und noch jeht Aras oder Erasch benannt wird, von deffen Quellfuffen hier namentlich der Passin Su gemeint zu sein scheint.

<sup>4)</sup> So bag nur Wenige neben einander marichirten.

und befahl ben andern Anfahrern, die Compagnien neben einander aufmarichiren ju laffen, bamit bas beer eine Bhalanr bilbe. (7.) Babrend die Rachbut beranrudte, berief er die Beerführer und Dauptleute gusammen, und fprach alfo: "Die Feinde haben, wie ihr febt, ben Uebergang über bas Bebirge befest; es ift alfo Beit gu berathichlagen, wie wir am vortheilhafteften mit ihnen tampfen. (8.) Dein Borfclag ift, wir geben ben Solbaten bie Beifung, bas Frubftud einzunehmen, wir aber berathen [unterdeffen], ob ber Nebergang über bas Gebirge beute oder Morgen anzuftellen fei 5)." (9.) "Deine Unficht ift," fprach Rleanor, "wenn wir auf's Schnellfte gefrühftudt haben, fo rafc als möglich tampfgeruftet auf bie Feinde loszngeben. Denn wenn wir beute gogern, fo wird nicht nur ben Feinden, die uns jest feben, der Duth machfen, fondern es ift naturlich, daß, wenn fie Duth zeigen, fich noch mehrere Andere an fie anfchließen." (10.) Rach diesem sprach Renophon: "Ich urtheile fo: Sit es nothig ju tampfen, fo muffen wir Beranftaltungen treffen, bag wir uns auf's tapferfte fchlagen; wollen wir aber auf die leichtefte Art binübertommen, fo muffen wir barauf feben, wie wir babei Die wenigsten Bunden erhalten und die wenigsten Leute verlieren. (11.) Der Bergruden nun, ben wir vor uns feben, erftredt fich weiter als fechzig Stadien, nirgends aber zeigen fich Leute, die uns beobachten, als gerade auf diefem Bege. Es ift baber weit beffer gu versuchen, ob es uns nicht möglich ift, irgend einen Theil bes unbemachten Gebirges, von ihnen unbemertt, verftoblen zu erreichen und ibn bor ihnen zu befegen, als gegen eine fefte Stellung und einen gerufteten Feind zu tampfen. (12.) Denn viel leichter ift es boch, obne Rampf bergan ju gieben, als auf der Chene von Feinden umringt; auch fieht man ja wohl, wenn man nicht zu fampfen braucht, ffelbft bei Racht das vor den Füßen Liegende beffer, als am Tage, wenn man zu tampfen bat; und felbft ein rauber Beg ift für die ohne Rampf Marichirenden viel weniger beschwerlich, als ein ebener für folche, nach beren Roof geworfen wird. (13.) Ginen folden Bunct aber faleichfam] wegzufteblen, fceint mir nicht unmöglich, ba une ja frei Rebt, bei Racht zu marschiren, fo daß fie uns nicht feben tonnen, auch

<sup>5)</sup> Rad Rrüger's Conjectur del flatt doxel.

eine fo große Strede wegzuziehen, bag wir ihnen teine Spur [von uns] mehr laffen. Geben wir uns aber ben Schein, als wollten wir bier angreifen, fo werden wir, glaube ich, ben übrigen Theil bes Gebirges um fo unbewachter finden; benn bie Feinde werden bann mehr bier jufammengedrängt bleiben. (14.) Doch wozu bringe ich bier erft bas Begftehlen in Borfchlag? Bore ich boch, Chirifophus, baß ihr Lacedamonier, fo weit ihr ebenburtige 6) feid, euch gleich von Rindheit auf im Stehlen übt, und daß es bei euch nicht fur fdimpflich, fondern für pflichtmäßig gilt, ju ftehlen, was nicht bas Befet [au entwenden] verbietet. (15.) Ja, bamit ibr recht gefoidt ftehlet, und babei unentbedt zu bleiben trachtet, ift es ja bei euch Gefet, benjenigen ju geißeln, ber fich beim Stehlen ermifchen lagt. Jest haft bu nun eine fehr gute Gelegenheit beine Ergiebung au bemabren und bafur ju machen, bag wir beim Begfteblen ber Berghobe unentbedt bleiben und nicht viele Schlage betommen." (16.) "Aber," entgegnete Chirisophus, "ich habe auch von euch Athenern gebort, daß ibr, mag auch die Befahr fur ben Dieb noch fo groß fein, ungemein gefchidt feib, ben Staatsichat zu befteblen, und awar gerade ber Abel am meiften, da ja doch bei euch ber Abel ju berrichen berechtigt gehalten wird. Daber bewahre benn auch Du beine Erziehung." (17.) "Run," erwiederte Zenophon, "ich bin bereit, fobald wir ju Abend gegeffen haben, mit ber Rachbut aufaubrechen und ben Berg zu befegen. 3ch habe aber auch Begmeifer; benn bie leichten Truppen haben einige ber Spisbuben, bie uns auf bem Buge folgten, aus einem hinterhalte aufgegriffen, und von biefen babe ich erfahren, bag bas Gebirge nicht unzugänglich ift, fondern pon Riegen und Rindern beweibet wird, fo bag es, haben wir nur einmal einen Theil beffelben befest, auch fur unfer Bugvieb paffirbar fein wirb. (18.) 3ch hoffe auch, daß die Feinde nicht langer Stand balten werben, wenn fie feben, bag wir mit ihnen auf gleicher bobe bes Bebirges find, benn fie magen es nicht einmal jest, auf gleichen Standpunct mit uns berabzutommen." (19.) Chirifophus aber fprach: "Bogu ift es benn nothig, bag bu felbft gebeft und beinen Boften bei der Rachbut verläffeft? Schide boch lieber Andere, wenn

<sup>6)</sup> D. i. Bevorrechtete, allein ju Erlangung aller Chrenamter Berechtigte.

fich nicht Freiwillige finden." (20.) Da tamen 7) Ariftonymus aus Methydrium 8) mit Sopliten und Arifteas aus Chios und Ritomachus aus Deta 9), beibe mit Leichtbewaffneten, und verabrebeten mit einander, wenn fie im Befit ber Soben maren, eine Menge Keuer anzugunden. (21.) Rach diefer Berabredung frubftudten fie, und nach dem Frühftud führte Chirifophus bas gange Beer etwa gebn Stadien weiter gegen ben geind vor, um es recht mahrscheinlich gu machen, daß er bier angreifen werbe. (22:) Rach dem Abendeffen und bem Anbruch ber Racht brachen bie bagu Befehligten auf und befegten die Berghobe, die Uebrigen aber rafteten bort 10). Ale bie Feinde die Ginnahme ber Berghobe gewahr wurden, blieben fie wach und brannten die Racht bindurch viele Bachfeuer. (23.) Bie es Zag geworden, brachte Chirisophus ein Opfer und marschirte auf ben [vom Feinde befesten] Beg gu, Die Truppen aber, welche bie Berghobe befest batten, fliegen nach bem Gipfel binauf. (24.) Bon ben Reinden blieb die Sauptmaffe an dem Bege über bas Gebirge fteben, ein Theil aber ging ben Griechen auf dem Gipfel entgegen, und ebe noch bie Sauptheere an einander geriethen, murben bie Truppen auf bem Gipfel bandgemein; die Griechen aber flegten und verfolgten [ben Feind]. (25.) Bu gleicher Reit gingen auch bie Beltaften ber Griechen von ber Gbene aus in vollem Laufe auf die ibnen gegenüberftebenden Feinde los und Chirisophus folgte ihnen mit ben Sopliten im Sturmichritt. (26.) Als bie auf bem Bergwege flebenden Reinde ibre Leute oben Tauf bem Gipfell gefchlagen faben, floben fie. Es fielen gwar nur Benige von ihnen, die Grieden aber erbeuteten eine Menge geflochtener Schilde, die fie durch Sabelbiebe unbrauchbar machten. (27.) Als fie das Bebirg erfliegen batten, brachten fie ein Opfer und errichteten ein Siegesgeichen, worauf fie in die Chene binabgogen und in die Dorfer gelangten, die mit vielerlei Gutern reichlich verfeben maren.

<sup>7)</sup> Ramtic um fic ale Freiwillige ju melben.

<sup>5)</sup> Giner Stadt Arfadiens.

<sup>9)</sup> Einer Stadt Theffaliens am gleichnamigen Gebirge.

<sup>10)</sup> Ramtich wohin fie Chirifophus geführt hatte, 10 Stablen vom Beinbe entfernt.

#### 7. Kapitel.

(1.) Aus dem Gebiete biefer Bollerschaften gogen fie in Das Land der Taochen 1), in fünf Tagemärschen dreißig Barasangen gurud= legend. Jest gingen die Lebensmittel aus; benn die Taochen be= wohnten fefte Blage, in welche fie fich mit allen ihren Borrathen geflüchtet hatten. (2.) 218 man vor einen folden Blat getommen war, ber weder eine Stadt noch Saufer enthielt 2), wo fich aber eine Menge von Mannern, Frauen und Bieb zusammengebrangt batte, griff Chirifophus benfelben fogleich an, und wenn ber erfte Baufe ermattete, rudte ein anderer und wieder ein britter vor. Denn man fonnte nicht rund berum in Maffe angreifen, da ein Kluß 3) den Blat im Rreife umgab. (3.) Als jedoch Renophon mit der Nachbut, fowobl Beltaften ale hopliten, anlangte, rief ibm Chirifophus gu: "Du tommft mir febr gelegen; biefer Blat nämlich muß genommen werben ; benn nehmen wir ihn nicht, fo bat bas Beer feine Lebensmittel." (4.) Run beriethen fie gemeinschaftlich, und auf Renophone Frage, mas ben Ginzug hindere? erwiederte Chirisophus: "Diefer Rugang. ben du bier fiehft, ift ber einzige. Benn aber Jemand ba binan gu bringen versucht, fo malgen fie Steine über diefen bervorragenben Relfen berab, und wer bavon ergriffen wird, wird fo gugerichtet." Dabei zeigte er ihm Ginige, beren Schentel und Rippen gerschmettert

<sup>1)</sup> Ein unabhangiges und ftreitbares Bolf in Armenien, amifchen ben Phasianern und Chalpbern, im heutigen Paschalit Erferum, wo fich noch jest ber Diftrict Laof ober Laith findet.

<sup>2)</sup> Alfo blos eine runde Schange auf einer fcmer juganglichen Anhohe, wie die fogenannten "Ringe" ber Avaren und anderer barbarifder Bolters fcaften.

<sup>3)</sup> Nach der richtigeren Lesart norauo's flatt anorouov. Das Ev xuxlw,, im Kreise" ift nicht buchstäblich, sondern nur von dem größten Theise des auf einer Unhöhe gelegenen festen Blates zu verstehen, der eben nur an einer vom Flusse nicht umspulten Stelle einen einzigen steiten Jugang hatte. Roch (Wanderungen nach dem Drient II. S. 250 und Jag der Zehntausend S. 102) bemertt, daß die heutige Burg von Olti mit Kenophons Beschreibung giemlich übereinstimme, wornach der Fluß der vielfach gewundene Olti Su sein würde.

waren. (5.) "Benn fie aber ihre Steine verbraucht haben werben," frug Renophon, wird uns bann noch etwas Anderes binbern, eingudringen , ober nicht? Bir feben ja boch nur wenige Leute uns gegenüber, und unter ihnen nur zwei ober brei Bewaffnete. (6.) Der Raum aber, ben wir unter ihren Steinwürfen zu durchlaufen haben, beträgt, wie bu fiehft, etwa anderthalb Blethren. Bon Diefen ift ctwa ein Blethrum mit boben, in fleinen Zwischenraumen ftebenben Fichten bewachfen, und wenn die Leute binter biefe treten, was werden fie bann von berabgeworfenen ober berabgewälaten Steinen au leiben haben? So bleibt alfo nur noch ein halbes Blethrum übrig, welches wir burchlaufen muffen, wenn ber Steinregen aufgebort bat." (7.) "Aber," entgegnete Chirifophus, "fobald wir anfangen gegen bas Gebolg vorzuruden, wird gleich eine Menge Steine berabfliegen." "Gerade fo muß es tommen," fprach Renophon; "benn um fo fcneller werden fie ihre Steine verbrauchen. Go lagt uns benn babin aufbrechen, bon wo wir nur noch eine fleine Strede zu burchlaufen haben werden, wenn wir es vermogen 4), uns aber auch leicht gurudziehen tonnen, wenn wir wollen." (8.) hierauf brachen benn Chirisophus, Renophon und ber hauptmann Rallimachus aus Parrhaffa b) auf; benn letterer hatte unter ben Sauptleuten ber Rachbut an diefem Tage ben Oberbefehl; Die andern Saupleute aber blieben in ihrer fichern Stellung. Es zogen fich alfo etwa fiebenzig Mann hinter die Baume, nicht geschaart, fondern einzeln und Jeber so vorsichtig, als möglich. (9.) Agastas aus Stymphalus und Artftonymus aus Methydrium, ebenfalls Sauptleute ber Rachbut, und andere blieben außerhalb bes Bebolges; benn mehr als biefe eine Compagnie tonnte zwifchen ben Baumen nicht ficher fieben. (10.) Da tam Rallimachus auf einen klugen Ginfall. Er fprang von bem Baume, unter welchem er ftand, zwei ober brei Schritte bor, und jog fich, wenn bie Steine berabgerollt tamen, ichnell wieber gurud; bet jedem Borfpringen aber gingen [ben Reinden] mehr als gehn Bagen voll Feleftice verloren. (11.) Als Agafias fah, was Kallimachus that und wie bas gange Beer auf ibn blidte, fürchtete er, Diefer mochte

5) Giner Landfchaft im füdlichen Metadien.

<sup>4)</sup> Ramlich ben feften Blat ale Biel bes Laufes zu erreichen.

zuerft in den Blag eindringen, und lief daber, ohne weder ben Ariftonpmus, ber in feiner Rabe ftand, noch ben Gurplochus aus Luft, feine Freunde, noch irgend einen Andern berbeizurufen, allein vor und überholte Alle. (12.) Als ihn nun Rallimadus bei fich vorbeilaufen fab, faßte er ihn am Rande des Schildes; in diefem Augenblide aber überlief fie Ariftonymus aus Methybrium und nach ibm Eurplochus aus Lufi; benn Alle thaten es an Tapferfeit einander anvor und wetteiferten gegenfeitig, und burch biefen Betteifer eroberten fie ben Blat. Sobald fie nämlich einmal eingebrungen maren, murbe fein Stein mehr bon oben berabgeworfen. (13.) Jest aber batte man ein ichredliches Schaufpiel. Denn die Beiber marfen ihre Rinder berab und fturgten fich bann binterbrein, und gleicher Beife auch die Manner. Da fab auch ber hauptmann Meneas aus Stymphalus einen icon gefleideten Dann binlaufen, um fich binabaufürgen, und erfaßte ibn, um ibn baran zu bindern; (14.) jener aber rif ibn mit fich fort und beide fturaten die Felfen binunter und Menichen wurden bier nur febr wenige gefangen, Rinder. Giel und Schafe aber in Menge erbeutet. (15.) Sierauf zogen fie burch bas Land ber Chalpben 6), in fieben Tagemarfchen funfaig Barafangen weit. Diefe waren unter allen [Bolterfchaften], die fie burchtogen batten, die ftreitbarften und liegen fich auch in's Sandgemenge ein. (16.) Sie führten leinene, bis an ben Unterleib reichende Banger, fatt ber Bangerflügel aber geflochtene Schnure. bicht an einander gefügt. Auch trugen fie Beinschienen und Belme. und am Burtel ein Seitengewehr, ungefähr fo groß, wie bas lato= nifche Schwert, mit welchem fie niedermegelten, wen fie übermaltigen tonnten. Auch ichnitten fie ihnen wohl die Ropfe ab und nahmen

<sup>6)</sup> Ein von den Grenzen Armeniens bis zur Kuste des schwarzen Meeres him wohnendes, besonders Bergdau treibendes Wolf in Bontus, das seinen Namen später in Spatidar verwandeste, weshalb ein von ihm Sewohnter District des heutigen Saschaufes Trebisond noch immer Ralbir oder Relbir und dei Armenischen Schrifteltern ein großer Theil des Bontischen Gebirges Schagdbigh oder Chalderland heißt. Die sieden Tagemärsche durch ihr Gebiet fallen auf den 3-9. Januar des J. 400 v. Spr., und die Griechen scheinen an ihnen und den solgenden Tagen, von den Chalpben zuräckgebrängt, große Areuz, und Duerzüge gemacht zu haben, und erst ziemlich weit westlich, dann wieder weit nordöstlich von dem geraden und kürzesten Wege abgeschweift zu sein.

fie beim Abzug mit fich, wobei fie auch fangen und tangten, wenn Die Reinde fie feben tonnten. Sie führten auch eine Lange von ungefabr funfgebn Ellen 7) Lange, Die nur eine Spige 8) batte. (17.) Sie blieben innerhalb ihrer Städte, wenn aber die Griechen vorbeigezogen waren, folgten fie ihnen unter beständigem Rampfe nach. Sie wohnten 9) in feften Dertern, und hatten auch alle Lebensmittel in benfelben jufammengetragen, fo bag bie Briechen bier gar nichts fanden, fondern von bem bei ben Taochern erbeuteten Bieb leben mußten. (18.) Sierauf rudten fie bis zu bem vier Bletbren breiten Rluffe Barvalus 10) por. Bon bier gogen fie in vier Tagemarichen, gwangig Barafangen weit, burch bas Gebiet ber Scothinen 11) über eine Ebene bin und tamen in Dorfer, worin fie brei Tage lang blieben und fich mit Lebensmitteln verforgten. (19.) hierauf gelangten fie, in vier Tagemarichen zwanzig Parafangen gurudlegend, an eine große, wohlhabende und gutbevolferte Stadt [Ramens] Gymnias 12). Aus diefer ichidte ber Beberricher ber Landichaft ben Griechen einen Begweifer, um fie durch bas ihnen feindliche Land ju führen. (20.) Als Diefer tam, verfprach er, fie in funf Tagen an einen Ort ju fubren, von

<sup>7)</sup> D. h. griechische. Bgl. oben S. 9, Rote 6.

<sup>8)</sup> Die griech. Laugen namtich hatten auch am untern Ende eine Spige, um fie in die Erde ju fteden ober auch damit ju tampfen, wenn etwa die vordere abgebrochen mar.

<sup>9)</sup> Rach der richtigen Lebart oxovo flatt oxovvo ("fle zogen fich zue rack").

<sup>10,</sup> Bahricheinlich berfelbe Fluß, der bei andern Schriftftellern Afampfls heißt, oder der heutige Ifcorut, den die Griechen etwa in der Gegend von Ispir erreicht zu haben icheinen, der aber allerdings jest keine so bedeutende Breite hat. Allein es findet lich jest auch kein anderer Fluß von folcher Breite in diesen Gegenden. Uebrigens hat Xenophon zu berichten untertaffen, in welcher Zeit sie von der Grenze der Chalpber dis zum Parpalus gelangten. Zedenfalls aber ift diese Zeit weder in den vorher erwähnten sieben, noch in ben gleich folgenden vier Tagen mit inbegriffen.

<sup>11)</sup> Unstreitig im heutigen Beorgien oder Gruffen ju suchen, bas bei ben Armeniern noch immer Ma. Stuth oder Land Stuth heißt. Die Griechen scheinen, wie schon gesagt, hier ziemlich weit nordöstlich von ber Straße nach Trapezus abgetommen zu sein.

<sup>12)</sup> Bielleicht bas heutige Artanubich, die Sauptfladt von Klardshethi im fubmeftlichen Grufien, ober boch in der Rabe derfelben. (Bgl. Koch, Bug der Behntaufend G. 105.)

wo aus fie bas Deer erbliden follten; wo nicht, fo follten fie ibn töbten. So führte er fie benn, und als er fie in bas Land ber Reinde gebracht batte, bieß er fie baffelbe mit gener und Schwert verwuften; woraus auch offenbar murbe, daß er beswegen getommen war, nicht aus Bobiwollen gegen die Griechen. (21.) Am funften Tage tamen fie bei dem beiligen Berge an, der den Ramen Theches führte 13). Als bie Erften ben Berg erftiegen batten und bas Deer erblicten. erhob fich ein großes Gefdrei. (22.) Renophon, der es borte, und bie Solbaten ber Rachbut glaubten, bag auch von vorn ber andere Reinde anariffen : benn auch im Ruden folgten ihnen die Ginwohner ber mit Feuer und Schwert verheerten Landichaft. Bon letteren batten die Truppen der Rachbut, einen hinterhalt legend, Ginige theils niedergebauen, theils gefangen genommen. Auch batten fie gegen zwanzig geflochtene, mit ungegerbten, rauchen Rindsbauten überzogene Schilbe erbeutet. (23.) Als aber bas Gefchrei immer ftarfer murbe und naber tam, als die immer nachrudenden Ernypen auf die jedes Dal Aufschreienden gurannten und fo bas Gefchrei immer mehr gunahm, je größer bie Angahl ber Golbaten murbe. glaubte Benophon einen wichtigeren Grund vorausfegen zu muffen. (24.) Er fdwang fich alfo auf's Rof, nahm ben Lycius und bie Reiteret mit und fprengte zu Gulfe. Da borten fie benn febr balb ben fich immer weiter fortpflangenden Ruf der Soldaten: bas Deer! bas Meer! Run lief Alles, felbft die Soldaten der Rachbut, und auch bas Rugvieb und bie Bferde wurden dabin getrieben. (25.) 218 nun Alle auf bem Berge angelangt waren, ba fielen Beerführer und Sauptleute einander unter Thranen in die Arme. Und auf ber Stelle trugen die Soldaten - ich weiß nicht, auf weffen Anordnung - Steine aufammen und errichteten einen großen Sugel, (26.) auf welchen fie eine Menge robe Saute, Anuttel und Die erbeuteten Beflechtschilde legten. Der Begweiser aber gerhieb felbft die letteren

<sup>13)</sup> Sochft mahrscheinlich ber heutige Thatschlar. Dagh ober Delbenberg, ben die Griechen von Artanubich aus, westlich am Baldar. Su hinziehend, erreicht zu haben scheinen. (Der Tetich: Dagh beim Dorfe Tetich oberhalb Bate bourth im Quellgebiete bes Ifchorut, ben man ber Ramensähnlichteit wegen gewöhnlich fur Eenophons Theches halt, ift keineswegs so hoch, dag man von ihm aus über ben hoheren Gebirgerücken hinweg das Meer erblicken konnte.)

und forberten auch die Andern dazu auf 14). (27.) Sierauf entließen fie den Begweiser, nachdem fie ihn aus dem Gemeingute mit einem Pferde, einer filbernen Schale, einem Berfischen Anzuge und zehn Dariken 15) beschenkt hatten. Er bat besonders um Ringe 16) und erhielt deren viele von den Soldaten. Nachdem er ihnen das Dorf, wo sie sich lagern sollten, und den Beg in das Gebiet der Makronen gezeigt hatte, entfernte er sich, als es Abend wurde, um bei Racht zurückzureisen.

#### 8. Rapitel.

(1.) Bon bier gogen bie Griechen in brei Tagemarichen, gebn Barafagen, burch bas Land ber Matronen 1). Um erften Tage gelangten fie ju bem gluffe, ber die Grenze zwischen bem Gebiete ber Matronen und Scothinen bilbet. (2.) Rechts hatten fie eine febr ficile Gegend und gur Linten einen andern Blug, in den jener Grengfluß fällt 2), und durch ben fie geben mußten. Letterer war von Baumen umgeben, die gwar nicht ftart waren, aber febr bicht bei= fammen ftanden. Die Griechen bieben fie beim Borruden um, weil fie fo fonell als möglich aus diefer Gegend berauszukommen munich= ten. (3.) Die Matronen, welche geflochtene Schilbe, Langen und barene Rleider trugen, ftanden gerade dem Uebergangepuntte gegenüber am jenseitigen Ufer aufgestellt, munterten einander burch Rurufen auf und warfen Steine in ben Bluß, die jedoch nicht trafen und Reinem Schaben gufügten. (4.) Da trat ein Beltaft an ben Renophon beran, ber feiner Ausfage nach als Stlave in Athen gedient batte, und fagte, er verftebe die Sprache ber Leute. "3ch

<sup>13)</sup> Diefer Steinhugel murbe unftreitig blos jum Andenten an die Anwefenheit und ben Freudenraufch ber Griechen errichtet.

<sup>15,</sup> Bgl. 1. Bandchen G. 3. Rote 12.

<sup>16)</sup> Welche die Griechen ju tragen pflegten, und die er an ihren Fingern erblidte, mas im griech. Terte der Artifel Ton's andeutet.

<sup>1)</sup> Gin Bolt im Bontus, westild vom Flusse Atampsis, zwischen bem Ges birge Parpadres und bem ichwarzen Meere, im heutigen Districte Df. Roch jest führt ein Austäuser bes Pontischen Gebirgs ben Namen Matur-Dagh.

<sup>2)</sup> Es find hier wohl die Quelffuffe bes Raios Potamos ober bes heutigen Dibimil Gu gemeint.

glaube felbft," fügte er bingu, "baß bieß mein Baterland ift; und wenn mir's nicht verboten wird, will ich mit ihnen fprechen." (5.) " Niemand verbietet es bir," entgegnete Renophon; "fondern fprich nur mit ben Leuten und erfundige bich querft, wer fie find." Sie antworteten auf feine Frage : "Matronen." "Run frage weiter, warum fie fich uns entgegenstellen und unfere Feinte fein wollen." (6.) Sie antworteten: "Beil auch ihr in unfer Land eindringet." Die Beerführer befahlen ibm ju fagen: "Bir wollen euch nichts ju Leide thun, fondern gieben, nachdem wir mit dem Ronige Rriea aeführt baben, nach Griechenland beim und wünschen an bas Deer gu gelangen." (7.) Jene fragten, ob fie bick eidlich befraftigen wollten? Die Griechen aber erwiederten, fie munichten einen gegenseitigen Schwur ber Treue. Da reichten bie Dafronen ben Griechen eine ihrer Langen bin und biefe ihnen eine griechische; benn bieg. fagten jene, mare bei ihnen eine Gemabrleiftung ber Treue. Bugleich riefen beibe Theile Die Gotter ju Beugen an. (8.) Rach Abschluß bes Bertrags mifchten fich die Matronen fogleich unter die Griechen. fällten mit ihnen zugleich die Baume und babnten ihnen den Beg. als ob fie felbft überfegen wollten. Auch eröffneten fie ihnen, fo gut fie tonnten, einen Martt von Lebensmitteln, und geleiteten fie brei Tage lang weiter, bis fie biefelben an die Grengen der Roldier brachten. (9.) hier mar ein bober, aber erfteigbarer Berg, auf welchem fic bie Roldier aufgestellt batten. Unfange fiellten fic bie Griechen ihnen gegenüber in bichter Schlachtordnung auf, um in biefer Stellung gegen ben Berg vorzuruden; bann aber fanden bie Relbberren. Die ausammengetreten maren, für gut, fich ju berathen, wie man ben Rampf am portheilhafteften anftellen tonne. (10.) Benophon fagte. ibm icheine gerathen, die dichtgeschloffene Stellung aufzugeben und aus ben Compagnien einzelne Deerfaulen gu bilben. "Denn," fubr er fort, "bie Bhalang wird fich fogleich wieder trennen muffen , ba wir ben Berg an ber einen Stelle unwegfam, an einer anbern als aut zu paffiren finden werden. Dief aber wurde fogleich Mutblofia-Teit erregen, wenn die in bichtgefchloffener Schlachtordnung aufgeftellten Truppen diefe wieder aufgelost faben. (11.) Ferner menn wir in fcmaler Linie vorruden, fo werben une bie Feinde überflügeln und ibre überfluffigen Eruppen benugen, wie fie nur wollen : ruden

B

(I

ķ

ď

TE E

:

I c

C

'n

ij

F

ť

wir aber in ausgebehnter Linie vor, fo mare es tein Bunber, wenn unfre Bhalang irgendmo durchbrochen wird, mo viele Gefchaffe und Leute auf fie eindringen. Wenn aber dieß geschieht, so wird es für die ganze Phalang ein Unglud fein. (12.) Dein Borfchlag ift alfo der: wir laffen die Compagnien Beerfaulen bilden und halten fie durch so große Zwischenräume getrennt, daß die äußersten Compagnien über die Flügel der Feinde hinausragen. Go werden wir Die Bhalang ber Feinde überflügeln und, mit ihren Deerfaulen borrudend, werden die Tapferften von une querft angreifen, und jede Compagnie wird vorruden, wo fie leicht vorwarts tommen tann. (13.) In die Bwischenraume aber einzudringen, wird bem Feinde nicht leicht werben, ba auf beiden Seiten unfre Compagnien find, eine als Beerfaule vorrudende Compagnie aber zu durchbrechen möchte auch nicht leicht fein. Bird aber eine ber Compagnien bedranat, fo wird ihr die nachfte beifteben, und gelingt es einer einzigen Compagnie die Berghobe zu ersteigen, fo wird wohl Reiner der Feinde mehr Stand halten." (14.) Diefer Borichlag fand Beifall und man ftellte die Compagnien faulenartig auf. Renophon aber begab fich vom rechten auf den linken Flügel und sprach so zu den Soldaten: "Rameraden, jene Leute, die ihr bort febet, find noch bas ein-Rice Sinderniß, daß wir noch nicht da find, wohin wir fcon lange Diefe muffen wir, wo möglich, mit haut und haar ver-(15.) Als nun alle an ihrem Blage und die Compagnien als Beerfaulen aufgeftellt waren, gablte man ungefahr achtzig Compagnien Sopliten, jede faft zu bundert Dann. Die Beltaften und Bogenschüten aber hatte man in drei Saufen getheilt, jeden beinabe zu fechehundert Mann, von welchen der eine außerhalb des linken, ber andre außerhalb des rechten Flügels, ber britte in ber Mitte ftand. (16.) hierauf forderten die heerführer zum Gebete auf, und nach bem Gebete feste man fich unter Anstimmung des Schlachtgefanges Chirisophus und Renophon rudten mit ben Beltaften außerhalb der feindlichen Phalang por 3); (17.) die Feinde aber liefen, als fie diefelben erblickten, den Griechen gegenüber langs ihrer

<sup>5)</sup> D. h. der Eine außerhalb bes rechten, der Andre außerhalb des linken Ridaels der Feinde.

Fronte bin und trennten fich, die Ginen nach dem rechten, Die Unbern nach dem linten Flugel gu, und machten fo in der Mitte ihrer Bhalang eine große Lude. (18.) Als die Artadifchen Beltaften, welche der Atarnanier Aefchines befehligte, Diefe Trennung 4) bemertten, liefen fie, in der Meinung, ber Feind fliebe, mit Gefchrei auf ibn los, und fo erftiegen diese querft ben Berg. Ihnen folgten bie Arfabifden Sopliten, beren Anführer ber Orchomenier Rleanor war. (19.) Die Feinde hielten, als jene zu laufen begannen, nicht mehr Stand, fondern wendeten fich auf der Alucht ber Gine babin, ber Andere bortbin. Die Griechen aber zogen binan und quartierten fich in vielen und mit Lebensmitteln reichlich verfebenen Dorfern ein. (20.) Sonft fanden fie nichts darin, was ihre Bewunderung erregt batte; nur gab es bafelbft eine Menge Bienenftode, und alle Soldaten, welche von ben Bonigwaben agen, verloren die Befinnung, befamen Erbrechen und Durchfall, und Reiner tonnte mehr aufrecht fteben. Die nur wenig bavon genoffen batten, glichen ftart Betruntenen, die aber viel gegeffen batten, Bahnfinnigen, ja Ginige farben fpagr. (21.) Es lagen fo viele ba, als batte eine Rieberlage ftattgefunden, und die Muthlofigfeit war groß. Am folgenden Tage aber war weiter Reiner geftorben, und faft um biefelbe Stunde erbielten fie ben Gebrauch ihres Berftandes wieder; am britten und vierten Tage aber ftanden fie auf, wie von einer Bergiftung genefen 5). (22.) Bon bier gogen fie in zwei Tagemarichen fieben Barafangen weit und gelangten an's Deer nach Trapezus 6), einer Griechiichen Stadt und Bflangstadt von Sinove 7), am Bontus Eurinus 8) im Gebiete ber Roldier gelegen. Dier rafteten fie in ben Dorfern ber Rolchier breißig Tage lang und plunderten von bier aus bas

<sup>4)</sup> Aunyalortes bei Kruger ift blos Drudfehler flatt diayalortas.

<sup>5)</sup> Der Ponig, den fie genoffen, icheint der fogenannte Tollhonig gewesen ju fein, den die Bienen aus den Bluthen des Rhododendron und anderer nare totischer Pflanzen saugen sollen. Neuere Reisende fanden jedoch folden Honig in jenen Gegenden nicht, und es ware daher auch möglich, daß er erst durch schlechte Ausbewahrung diese schädliche Eigenschaft erhalten hatte.

<sup>6)</sup> Das heutige Trebisond.

<sup>7)</sup> Einer andern griech. Kolonie am fomarzen Meere in Paphlagonien, icon in früherer Zeit von Mitestern gegrundet; noch jeht Sinud oder Sinap.

8) D. h. dem fomarzen Meere.

Roldifche Land. (23.) Die Travezuntier aber brachten ihnen Lebensmittel in's Lager jum Bertauf, bewirtheten fie auch in ihren Baufern und gaben ihnen Gaftgefchente, Rinder, Dehl und Bein. (24.) Sie vermittelten auch einen Bertrag mit ben benachbarten, meift in ber Ebene wohnenden Rolchiern, und auch von biefen tamen Rinder als Gaftgefchente an. (25.) Sierauf veranstalteten fie bas Opfer, bas fie gelobt hatten; benn fie hatten eine hinreichende Menge Stiere betommen, um Beus 9), bem Erretter, und bem Bertules für gnädige Buhrung Opfer bargubringen, und auch die ben andern Gottern gethanen Gelubbe zu erfullen. Auch ftellten fie auf bem Berge, wo fie lagerten, einen gymnischen Bettfampf an, und mablten ben Spartaner Dratontius, ber noch als Anabe von Saufe entfloben war, weil er einen andern Anaben durch einen Gabelhieb unvorfaglich getobtet batte, bamit er für eine Rennbahn forge und die Aufficht über ben Bettfampf führe. (26.) Rach Bollendung ber Opferfeierlichkeit übergaben fie bem Drafontius die Baute 10) und forderten ibn auf, fie an ben Plat zu führen, wo er bie Rennbahn eingerichtet batte. Er aber zeigte auf ben Drt, wo fie eben ftanden, und fagte: "Diefer Sugel eignet fich am beften gum Bettlauf, von wo aus man auch laufen will." "Bie aber," fragte man, "werben bie Leute auf diefem fo rauben und mit Strauchwert bededtem Boben ringen tonnen ?" "Run," antwortete er, "um fo mehr wird ber es fühlen, welcher fallt 11)." 3m Stadium 12) rangen die meiften gefangenen Anaben 13) um ben Breis, ben Dolichos 14) aber burch-

10) Wahrscheinlich um sie als Kampfpreise zu vertheilen.

griech. Fuß oder 1/40 geogr. Meile.

C

C

ľ

į

į

14) Die Angaben über bie Lange bes Dolichos ichmanten gwifden 7 und 24 Stadien, und ebenfo vericieben find die Meinungen darüber, wie oft diefe

<sup>9)</sup> Rach Krüger's nicht unwahrscheinlicher Bermuthung mare mohl nach Σωτήρι das Wort σωτήρια ausgesallen, und dann mußte überseht werden: "Zeus, dem Erretter, fur die Rettung und dem Pertules für gnädige Führung."

<sup>11)</sup> Die Antwort charafterifirt ben Spartaner!

<sup>12)</sup> Das Stadium mar die gewöhnliche (fleinere) Rennbahn von 600

<sup>13)</sup> Daß man auch diese gefangenen Rnaben, die obendrein die Geliebten ihrer herren waren (vgl. 4, 1, 14 u. 6, 3), hier in der Fremde, wo die vaterländischen Sitten keinen Zwang auslegten, an den Kampfspielen Theil nehmen ließ, kann wohl keinen Anfloß erregen, besonders da auch daheim in Griechenland im Stadium gewöhnlich Knaben liefen, griechische Rnaben aber sich im heere nicht besanden.

liefen mehr als sechzig Kreter; Andere traten im Ring- und Faustampf 15) und im Pankratium 16) auf. Es war ein herrliches Schauspiel; benn es traten Biele auf den Kampsplatz, und da auch die Buhldirnen 17) mit zuschauten, so entstand ein großer Wetteifer. (28.) Auch ein Pferderennen fand statt, und die Reiter mußten bergab bis an's Meer sprengen, hier umlenken und wieder auswärts bis zum Altare reiten. Abwärts nun kugelten viele von den Pferden herunter 18), auswärts aber gingen die Pferde, weil die Höhe sehr steil war, kaum in gewöhnlichem Schritt. Da gab es denn viel Geschrei, Gelächter und ausmunternden Zurus.

Strede vom Sieger durchlaufen werben mußte. Dier haben wir wohl der kleinften Angabe ju folgen, nach welcher eine Strede von 7 Stadien stebenmal hin und jurud durchlaufen, und somit 49 Stadien ober fast 11/4 Deite laufend jurudgelegt werben mußten. (Sonst scheint am gewöhnlichsten eine Strede pon 20 Stad. dreimal hin und jurud durchlaufen worden ju fein.)

<sup>15,</sup> hier mohl nur ein gewöhnticher Borerkampf ohne Anwendung des Ceftus ober des aus Ochsenleder bestehnen und mit Bleiftuden besetzen Faustriemens, der gewöhnlich schwere Berlegungen jur Folge hatte, von denen hier nicht die Rede ist, und welche auch wohl die Griechen in ihrem eigenen Interesieft ju vermeiden alle Ursache hatten.

<sup>16)</sup> Gin Rampffpiel, worin Ringen, Faustkampf, Wettlauf, Wettwurf mit bem Distos und Wettsprung vereinigt waren.

<sup>17)</sup> Unstreitig ift die Lebart Eracow'r der fehr matten Eracow ("Da ihre Freunde juschauten") vorzuziehen. Das sich aber eine Anjahl folder Buhlbirnen beim heere befanden, wissen wir aus IV, 3, 19.

<sup>18)</sup> Go ichnell jagten fle bergab.

# Fünftes Buch.

### 1. Kapitel.

(1.) Belde Thaten die Griechen bei ihrem Sinaufzuge mit bem Chrus und bann auf bem Mariche bis jum Pontus Euginus verrichteten, wie fie nach ber griechischen Stadt Traveaus gelangten. und wie fie die Dantopfer für ihre Rettung barbrachten, Die fie gleich nach ihrer Ankunft in Freundesland darzubringen gelobt hatten, habe ich in ben vorigen Buchern ergablt. (2.) Jest aber verfammelten fie fich und berathichlagten über ben weiteren Maric. Ruerft erbob fich Antileon aus Thurit 1) und fprach: "3ch fur meine Berfon, Rameraden, babe bas Ginpaden, Marfchiren, Laufen, Baffenichlep= pen, Beben in Reib' und Glied, Bachefteben und Rampfen icon berglich fatt; ich muniche endlich einmal diefer Strapagen überhoben au fein, und ba wir ja nun am Deere find, ben Reft ber Reife gu Schiffe zu machen, und ausgestredt, wie Ulpffes, im Schlaf nach Griechenland zu tommen 2)." (3.) Als Die Soldaten bieg borten, ftimmten fie feiner Rebe durch lautes Gemurmel bei. Auch ein Anberer außerte baffelbe und fo alle Anwesenden. Darauf ftand Chirifophus auf und fprach alfo: (4.) "Soldaten, Anagibius ift mein Freund, und jest gerade Befehlshaber einer Klotte. Bollt ibr mich nun an ihn absenden, fo glaube ich mit Dreiruderern und andern Fabrzeugen, die euch beimtragen werden, gurudzutebren. Da ibr

<sup>1)</sup> Giner griechifchen Pfangfiabt an ber Rufte Unteritaliens neben ben Ermmern ber alten Stadt Sybaris.

<sup>2)</sup> Bgl. Som. Dopff. 13, 79 ff.

alfo zu Schiffe reifen wollt, fo wartet [bier], bis ich gurudtomme; und bieß foll ichnell gescheben." Die Soldaten, bieß borend, freuten fich febr und ftimmten bafur, daß er fo balb als möglich abfoiffen follte 3). (5.) Rach diesem erhob fich Renophon und fagte : "Chirisophus macht fich also auf ben Beg nach Schiffen, wir aber bleiben gurud. Run will ich euch fagen, was wir, meiner Anficht nach, mahrend unferes Berweilens zu thun baben. (6.) Borerft muffen wir uns Lebensmittel aus Feindesland verschaffen. Denn ber Martt [bier] ift fur uns nicht binreichend, auch baben wir, einige Benige ausgenommen, fein Gelb gum Raufen; bas Land [umber] aber ift feindlich. Bir laufen alfo Gefahr, viele Leute zu verlieren, wenn ihr forglos und unvorfichtig auf Lebensmittel ausgehet. fceint mir daber nothig, une durch Streifzüge in Raffe die [nothi= gen | Lebensmittel zu bolen, aber nicht auf's Geradewohl herumguftreifen, bamit ihr teinen Schaben nehmet, wofür wir [Beerführer] au forgen haben." (8.) Dieg wurde beschloffen. "Go bort benn weiter. Manche bon euch werden auf Beute ausgeben. 3ch halte es nun für beffer, daß Jeber, ber fo ausziehen will, es uns melbet und zugleich, wohin er geben will, bamit wir die Anzahl ber Ausgiebenden und der Burudbleibenden wiffen, um gemeinschaftlich banbeln zu konnen, wenn es nothig fein follte, und bamit wir, wenn es Belegenheit giebt Ginigen beigufteben, ben Drt tennen, wohin wir an Bulfe eilen muffen, und Unerfahrenen, Die irgend etwas unternehmen wollen, Rath ertheilen tonnen, indem wir die Starte bes Reindes, gegen ben fie gieben wollen, zu ertunden fuchen." Auch bieß befchloß man. (9.) "Ueberlegt auch biefes noch," fuhr er fort. "Die Feinde haben Duge, Beute ju machen, und bereiten uns mit Aug und Recht Rachstellungen; benn wir befigen jest ibr Eigenthum, fie aber haben eine und bedrobende Stellung inne. 3ch glaube baber, wir muffen Bachen um bas Lager ber ausftellen; benn wenn wir abwechselnd Bache balten und ben Reind beobachten, fo wird er uns weniger anhaben tonnen. (10.) Betrachtet ferner Rolgendes. Benn wir ficher mußten, daß Chirifophus mit einer bin-

<sup>3)</sup> Ramlich nach Griechenland jum Spartanischen Abmiral Anaribius, um von ihm Schiffe ju befommen

reichenben Babl von Schiffen antommen werbe, fo ware bas, was ich eben fagen will, unnöthig; ba bieg nun aber noch ungewiß ift, fo muffen wir, glaube ich, uns Dube geben, auch von bier Schiffe aufammengubringen. Denn tommt er 4), indem wir folche ficon bier vorräthig haben, nun fo werden wir auf einer um fo größeren Angabl von Schiffen fahren; bringt er aber teine, fo werden wir uns berer von hier bedienen. (11.) 3ch febe bier oft Schiffe vorbeifegeln; wenn wir nun die Trapeguntier um Rriegsschiffe bitten und bamit jene aufbringen, bann aber, bie Steuerruber abnehmenb, fo lange in Bermahrung behalten, bis eine zu unferer Aufnahme binlängliche Bahl beifammen ift, fo werden wir wohl um die Transportmittel, beren wir bedurfen, nicht verlegen fein." Auch dieg wurde genehmigt. (12.) "Ueberlegt auch," fprach er weiter, "ob es nicht billig ift, die Mannichaft ber aufgebrachten Schiffe, fo lange fie unfertwegen ba bleiben muß, auf gemeine Roften zu ernähren und ihr bie Ueberfahrt zu bezahlen, bamit fie, die uns nüst, gleichfalls einen Rugen babe." Auch dieß fand Genehmigung. (13.) "Sollte uns aber auch fo nicht gelingen, die nothige Bahl von Schiffen gufammenaubringen, fo muffen wir, meine ich, ben am Reere gelegenen Stabten auftragen, die Bege in Stand ju fegen, die, wie wir boren, febr folecht find; und fie werben leicht bagu bestimmt werben, theile burch Furcht, theils burch ben Bunfch, uns bald los zu werden." (14.) Da fchrien Alle, man burfe nicht den Darfch ju Lande machen. Als aber Renovbon ihren Unverftand mahrnahm, ließ er fie nicht abstimmen, berebete jedoch bie Stadte, freiwillig bie Bege gu beffern, indem er ibnen vorftellte, fie wurden die Griechen um fo eber los werden, wenn Die Bege gebahnt waren. (15.) Die Griechen erhielten von ben Trapezuntiern einen Fünfzigruderer und machten den Lacedamonischen Berioten b) Degippus jum Befehlshaber beffelben. Allein diefer, unbekummert barum, gabrzeuge aufzubringen, entflob mit bem Schiffe aus bem Bontus. Doch litt er bafur fpater bie gerechte Strafe;

ľ.

1

3

<sup>4)</sup> Raturlid mit Schiffen.

<sup>5)</sup> Diese Beribten, freie Ginwohner ber lacedamonifden Provingialftabte, im Segenfane ju den eigentlichen Spartiaten sowohl, als ju ben leibeigenen Detoten, wurden nicht als Burger betrachtet, und waren von allen bffentlichen Aemtern ausgeschloffen, aber boch jum Rriegsbienfte verpflichtet.

benn da er sich beim Seuthes in Thracien unbefugt in gewisse Sändel mischte, verlor er durch den Lacedamonier Rikander das Leben. (16.) Sie erhielten aber auch einen Dreißigruderer, der dem Athener Bolykrates untergeben wurde, welcher alle Fahrzeuge, die er aufbrachte, dem heere zusührte. Die Waaren, die sie etwa trugen, wurden herausgenommen und, um sie zu sichern, Wachen dazu hingestellt, die Schisse aber brauchte man zur Küstensahrt 6). (17.) Während dessen die Griechen auf Beute aus, und Einigen glückte es, Andern aber auch nicht. Kleänetus aber, der seine und noch eine andere Compagnie in eine gesährliche Gegend geführt hatte, kam mit vielen seiner Leute um.

#### 2. Kapitel.

(1.) Als die Lebensmittel nicht mehr fo 1) zu erlangen waren, baß bie Solbaten noch an bemfelben Tage jum Beere gurudtebren tonnten, nahm Zenophon Begweiser von den Trapeguntiern und führte Die Balfte bes Beeres gegen bie Drilen 2), bie andere aber ließ er gur Bewachung bes Lagers gurud. Denn bie Roldier hatten fic, aus ihren Bohnungen vertrieben, in großer Angabl gefammelt und lagerten oben auf ben Berghöhen. (2.) Die Trapeguntier aber führten bie Griechen nicht in Gegenden, aus benen es leichter mar. Lebensmittel zu betommen, weil fie mit den Ginwohnern berfelben befreundet waren; gegen die Drilen aber führten fie Diefelben febe gern, ba fie von ihnen manches Ungemach zu leiden batten, b. b. in einen bergigen und unwegfamen Landftrich und gegen bie freitbarften Leute am Bontus. (3.) Als nun die Griechen in bem Berglande anlangten, waren die Drilen, nachdem fie alle Ortichaften. Die fie für leicht einnehmbar hielten, niebergebrannt batten, abaezogen; und fo tonnte man bier nichts wegnehmen, als Schweine. Doffen und einiges andere Bieb, welches bem Feuer entronnen mar.

<sup>5)</sup> D. b. um an ber Rufte Rauberei ju treiben.

<sup>1)</sup> D. b. fo in ber Rabe.

<sup>2)</sup> Diefe Drifen wohnten im boberen Gebirge, fublich von Trapezus, und bilbeten hochft mahricheinlich einen Stamm ber Sannen voer Tganen.

[Rur] ein Ort, ihre hauptftabt, wie es hieß, war noch abrig, und in biefen waren fie alle zusammengeftromt. Er war von einem fehr tiefen Soblwege umgeben, und die Rugange ju ibm bocht fdwierig. (4.) Die Beltaften aber, Die ben Bopliten um funf ober feche Stabien vorausgeeilt maren, gingen, ba fie viele Schafe und andere werthvolle Gegenftanbe erblidten, burch ben Goblmeg und griffen ben Drt an. Es folgten ihnen aber auch viele Leute mit Langen 3), Die auf Lebensmittel ausgingen, fo bag bie ben Soblweg Durchgieben-Den eine Schaar von mehr als zweitaufend Menfchen bilbeten. (5.) Da fie aber nicht im Stande waren, ben Drt burch Rampf einzunehmen - benn es war ein tiefer Graben um benfelben gezogen und auf ber aufgeworfenen Erde 4) Ballifaden und bichtftebende bolgerne Thurme errichtet - fchicten fie fich fcon wieder abzugieben an; ber Feind aber fiel ihnen in ben Ruden. (6.) Da fie nun nicht enttommen tonnten - benn es tonnte von bem Blate aus immer nur Giner auf einmal in ben Sohlweg binabfteigen - fo ichidten fie ju Renorbon, ber bie Sopliten anführte. (7.) Der Abgeordnete melbete: "Der Blat ift angefüllt mit vielen Gutern; wir tonnen ibn aber nicht einnehmen, weil er befestigt ift. Allein auch gu enttommen ift nicht leicht, benn fie tampfen mit uns, nachdem fie einen Ausfall gemacht, und der Abzug ift fdwierig." (8.) Als Renophon Dieg vernahm, führte er die Sopliten bis ju bem Sohlwege vor und ließ fie bier Galt machen; er felbft aber ging mit ben Sauptleuten binuber und fab zu, ob es ratbfamer fei, die bereits Sindurchgegangenen gurudaubolen, ober auch die Sopliten bindurchgeben au laffen, in ber hoffnung, ben Blat ju erobern. (9.) Der Rudjug fchien obne Berluft vieler Leute unmöglich ju fein, dagegen meinten auch bie Bauptleute, ben Ort wohl einnehmen ju tonnen. Renophon ftimmte ihnen, ben Opfern vertrauend, bei ; benn die Bahrfager hat-

4) Auf der beim Anlegen des Grabens ausgeworfenen Erde, die num eine

Art Ball bildete.

<sup>5)</sup> Aogracos (Langentrager) bezeichnet hier teine befondere Sattung von Truppen, fondern eben nur Leute, die Langen trugen, um das erbeutete Bieh damit fortjutreiben, oder andere Beute daran zu fpiefen und fo fortzu-fchaffen, im Nothfalle aber auch fich zu vertheibigen.

ten verfündet 5), daß zwar ein Rampf flattfinden, ber Ausgang aber ein gludlicher fein werbe. (10.) Er fcidte alfo bie hauptleute ab, um bie Sopliten berüberzuholen, er felbft aber blieb, befahl allen Beltaften gurudgutreten, und ließ feinen nach bem Weinbe ichießen. (11.) Als jedoch die Sopliten antamen, bieg er jeden der Sauptleute feine Compagnie fo aufftellen, wie er glaube, daß fie am bravften fecten werde. Denn die Sauptleute ftanden nabe beifammen, und wetteiferten bie gange Beit über mit einander um ben Breis ber Tapferteit. (12.) Sie tamen bem Gebeiß nach; er aber befahl fammtlichen Beltaften, mit ber Sand am Burfriemen 6) vorzuruden, barauf gefaßt, fobalb bas Signal erichalle, abgufchleubern, ben Bogenschupen aber ben Pfeil auf ber Sehne gu halten, bereit, ihn auf bas gegebene Beichen abzuschießen, und ben Schleuderern ihre Tafchen voll Steine zu haben. Auch fchicte er bie bagu tauglichen Leute ab, um fur bieg alles 7) Sorge zu tragen. (13.) Rachbem nun Alles angeordnet mar, und die Sauptleute, die Unterhauptleute und die fich biefen gleich fchapten, alle nebeneinander ftanden und einander feben tonnten, da die Aufftellung ber Beschaffenheit bes Orts wegen eine monbformige 8) war, ftimmten fie ben Schlachtge= fang an. Die Trompete gab bas Beichen und gleichzeitig eilten bie Sopliten, dem Rriegsgotte ihr Alala 9) gurufend, in vollem Laufe vorwarts, und mit einander flogen Pfeile, Burffpiege und Steine, theils aus Schleubern, theils auch in großer Rabl aus freier Band geworfen; ja Ginige brachten fogar Reuer berbei. (15.) Bor ber Menge ber Gefchoffe verließen bie Reinde ben verpallifabirten Ball und bie Thurme, so daß Agafias aus Stymphalus 10) und Philozenus aus Bellene 11) die Baffen ablegten und im blogen Leibrock binan-Riegen; Giner jog nun den Andern binauf, Mancher war icon oben

<sup>5)</sup> Ramlich aus den Opfern.

<sup>6)</sup> Bgl. oben G. 14. Rote 13.

<sup>7)</sup> D. h. fur die Musfuhrung aller biefer Anordnungen.

<sup>6)</sup> Rach Buttmann's trefflicer Conjectur μηνοειδής flatt μονοειδής. (Schäfer ichlägt σιγμοειδής bor, was benfelben Ginn geben murbe.)

<sup>9)</sup> Bgl. oben G. 12. Rote 7.

<sup>16)</sup> Giner Stadt Artadiens.

<sup>11)</sup> Giner Stadt in Achaja.

ű

=

und ber Blag, wie es fchien, genommen. (16.) Auch die Beltaften und leichten Truppen brangen nun binein und plunderten, fo viel nur Jeder tonnte; Renophon aber ftellte fich an's Thor und fuchte jo viel Dopliten ale möglich außerhalb bes Blages feftzuhalten; benn fcon zeigten fich auf einigen befestigten Unhöhen andere Feinde. (17.) Richt lange barauf aber entftand innen ein Gefdrei; die Ginen entfloben mit bem, was fie erbeutet batten, mancher Undere aber wohl auch verwundet, und um das Thor ber entftand ein großes Bebrange. Die Berausfturgenden fagten auf Befragen aus, inmenbig fei eine Burg und eine Menge Feinde barin, die einen Ausfall gethan batten und bie Truppen in ber Stadt niederbieben. (18.) Da befahl Renophon bem Berolde Tolmibes auszurufen, Jeder, der Beute machen wolle, tonne bineingeben. Run liefen Biele binein; die fcon drinnen befindlichen Soldaten folugen, mit fortgedrängt 12), die den Ausfall machenden Barbaren und beschräntten die Feinde wieder auf ibre Burg. (19.) Der gange Blat außerhalb ber Burg aber wurde ausgeplundert und die Griechen brachten die Beute beraus. Die Sopliten aber ftellten fich theils auf bem Balle, theils an ber nach ber Burg führenden Strafe in Schlachtordnung auf. (20.) Zenophon und die Sauptleute untersuchten, ob es möglich mare, die Burg au erobern; benn nur bann mar bie Rettung gewiß, außerbem aber fchien der Rudjug außerft ichwierig; allein bei naberer Untersuchung glaubten fie ju finden, bag ber Blag durchaus uneinnehmbar fet. (21.) Da schidten fie fich jum Abzuge an, riffen die einem Jeden gunachft ftebenden Pallifaden nieder, fchicten die Rampfunfähigen und mit Beute Beladenen mit dem größten Theile ber Sopliten beraus, und es blieben nur die Sauptleute mit ben Leuten, auf die fie bas meifte Bertrauen festen, gurud. Ale nun ber Abgug begann, machte eine große Ungabl Feinde mit geflochtenen Schilden, Langen, Beinschienen und Paphlagonischen Belmen 13) bewaffnet, einen Ausfall aus ber Burg. Andere fliegen auf Die Saufer zu beiben Seiten

<sup>12)</sup> Ramlich von den neu Singufommenden.

<sup>15)</sup> Sie waren nach Tenophon felbst (unten Rap. 4. 5. 13.) von Leder, nach herob. VII, 72. 79. aber gestochten, welche beide Angaben sich mohl das hin vereinigen laffen, baß sie aus einem Flechtwerk von Lederriemen bestanden. (Bgl. homer's Ilias X, 261.)

bes nach ber Burg führenben Beges; (23.) weshalb es nicht einmal ficher mar, fie bis gu ben in die Burg führenden Thoren gu verfolgen; benn fie warfen große Balten berunter, fo bag es eben fo fdwierig war zu bleiben, als zu flieben; auch erregte bie bereinbrechende Racht (24.) Bahrend fie fo tampften und rathlos waren, gab ihnen irgend ein Gott ein Rettungsmittel an bie Sand. Auf einmal nämlich loberte eines ber Saufer auf ber rechten Seite, von irgend Bemandem angegundet, in Klammen auf, und als es gufammenfturgte, floben bie Reinde von ben rechts gelegenen Baufern. (25.) 216 Renophon Diefen Bint bes Schidfals mabrnahm, befahl er, auch bie Baufer ber linten Seite anzugunden, und ba fie blos von Bolg waren, tamen fie ichnell in Brand. So floben die Reinde benn auch aus ihnen. (26.) Jest machten ben Griechen nur noch bie ihnen vorn Gegenüberftebenden zu ichaffen, und es war tlar, daß fie ihnen beim Auszuge und bem Sinabfteigen 14) in ben Ruden fallen wurden. Da befahl Renophon benen, Die gerabe außer Schufweite ftanben, auf dem Blat zwischen ihnen und den Feinden Bolg gufammengutragen. Als icon genug beifammen war, gunbeten fie es an, auch Redten fie bie unmittelbar am Balle ftebenden Baufer in Brand, damit der Feind um diese ber beschäftigt bleibe. (27.) Go bewertftelligten fie burch bas zwischen fich und ben Feinden angegundete Reuer mit Mube ben Rudjug von bem Blage. Die gange Stadt aber mit ihren Baufern, Thurmen, Ballifaden und allem Uebrigen, nur die Burg ausgenommen, brannte nieder. (28.) Um folgenden Tage jogen die Griechen, mit Lebensmittel verfeben, ab. Da fie fich aber bor bem Bege nach Trapegunt binab fürchteten, weil er fteil und schmal war, fo legten fie jum Schein einen hinterhalt. (29.) Ein Myfier nämlich, ber auch Myfus bieß, nahm vier ober fünf Rreter gu fich, blieb an einer mit Gebuich bewachsenen Stelle gurud und gab fich bas Anfeben, als fuche er fich vor dem Feinde zu verbergen; ihre Schilde aber, die von Erz waren, leuchteten bier und ba binburch. (30.) Die Reinde nun, die biefe burchblinken faben, fürchteten einen Sinterhalt, und unterbeffen gog bas Beer binab. aber Mysus glaubte, daß es icon eine binreichende Strede fortge-

<sup>14)</sup> Beim Rudjuge aus ber Stadt und beim Sinasfleigen in ben Sohlweg.

zogen sei, gab er bas Zeichen zu eiligker Flucht, und so sprang er benn auf und floh mit seinen Leuten davon. (31.) Die übrigen Areter nun, welche im Laufe eingeholt zu werden fürchteten 16), warfen sich seitwärts vom Wege in einen Wald und retteten sich, indem sie sich den Bergabhang hinabtollerten; Mysus aber, der auf dem Wege fort floh, schrie nach huse. Man sprang ihm bei und nahm ihn verwundet auf. Die ihm zu hulfe Geeilten selbst, auf welche geschossen wurde, so wie einige [andere] Areter, welche die Bseilschuffe erwiederten, zogen sich, das Gesicht dem Feinde zugestehrt, zurud. So tamen alle wohlbehalten wieder im Lager an.

#### 3. Rapitel.

(1.) Da weder Chirisophus tam, noch eine hinreichende Anzahl von Fahrzeugen vorhanden war, auch teine Lebensmittel mehr zu bekommen waren, so beschloß man abzuziehen. Die Kranken, die über vierzig Jahre Alten, die Knaben und Weiber, und alle Geräthschaften, die man nicht nothwendig brauchte, wurden eingeschifft, und die Jerigen heen Anstrag, mit zu Schiffe zu gehen, und über dieß alles die Ausschlag führen. Die Uebrigen aber marschirten ab, und der Weg war gebessert. (2.) Rach einem dreitägigen Rarsche langten sie in Gerasus 1) an, einer Griechischen Stadt am Meere und Pflanzskadt von Sinope, im Kolchischen Gebiete. Dier blieben sie zehn Tage 2). Es sand eine Rusterung und Zählung des Heeres statt, und es betrug achtausend sechsundert Rann. So viele waren von den eiwa Behntausenden 3) noch übrig; die Andern waren durch die hand der

ľ

<sup>15)</sup> Eigentlich: welche (fpater) ergahlten, fie murben im Laufe eingeholt worben fein.

<sup>1) 3</sup>m heutigen Thale Reraffun Dere ju fuchen, aber nicht das weiter weftlich getegene heutige Reraffun felbft.

<sup>2)</sup> Bom 13. bis 22. Marg.

<sup>5)</sup> Die bei der letten Zahlung (IV, 8, 15.) noch vorhanden waren. Auffallend aber bleibt es, daß Xenophon auch von dem Berluste durch den Schnee spricht, der doch in die Zeit vor jener setzen Zählung fällt (vgl. IV, 5, 12.). Zeune will daher die Worte έχ τῶν ἀμφί τους μυρίους ("von den etwa Behntausenden") als Glosse gant gestrichen wissen.

Feinde ober ben Schnee, Manche auch durch Arantheiten umgetommen. (4.) Sier vertheilten fie auch bas burch ben Berlauf der Gefangenen geloste Geld; von dem Rebnten aber, den man für Apollo und Die Ephefifche Artemis gurudlegte, nahm Jeder der Beerführer einen Theil an fich, um ihn fur die Gottheit aufzuheben; und ftatt bes Chirifophus nahm Reon aus Arfinoe 4) einen Theil in Empfang. (5.) Das Beihgeschent für den Apollo nun ließ Zenophon [fpater] verfertigen, und legte es in bem Athenischen Schape zu Delphi nieber, nachdem er fowohl feinen Ramen als den bes Brorenus, ber mit bem Rlearchus gefallen war, darauf batte fegen laffen; benn Brorenus war fein Gaftfreund gewesen; (6.) bas für bie Artemis Beftimmte aber 5) ließ er, als er mit Agefilaus aus Afien nach Bootien gog, weil er Gefahren entgegen zu geben glaubte 6), beim Degabyaus, bem Tempelauffeber ber Artemis, gurud, und trug ibm auf, ibm, wenn er am Leben bliebe, bas Beld wieder gurudzugeben; wenn ibm aber etwas zufließe, ber Artemis ein Beibgeschent verfertigen und aufftellen zu laffen, wie er glaube, bag es ber Gottin am angenehmften ware. (7.) Als Zenophon verbannt war 7) und icon in Scillus, einem von den Lacedamoniern bei Dlympia 8) erbauten Orte, lebte, tam Degabyzus nach Dlympia, um die Rampfiviele mit angufeben, und gab ibm bas bei ibm niedergelegte Geld gurud. Renophon aber nahm es und taufte der Gottin ein Stud Land bafur. wo es ibm ber Gott 9) angewiesen batte. (8.) Es burchftromt bas-

<sup>4)</sup> Giner Stadt in Lafonien.

<sup>5)</sup> D. h. nicht bas Weingeschent felbft, wie aus bem Folgenden erhellet, sondern nur bas bagu bestimmte Gelb.

<sup>6)</sup> Die hier gewohnlich noch folgenden, eine feltsame historische Brolepsis enthaltenden Worte μετα Αγησιλάου έν Κορωνεία ("mit Agesilaus bei Koronea", wo er im 3. 394 der befannten Schlacht beiwohnte) scheinen auch mir (wie Krüger u. A.) als Glosse gestrichen werden zu muffen.

<sup>7)</sup> Weil er an diesem Rriegsjuge gegen Artarerres Theil genommen hatte, und dadurch in sehr freundschaftliche Beziehungen zu den Lacedamoniern gekomsmen war, gegen welche damals die Athener so gut als die Perfer eine sehr feindliche Stellung einnahmen.

<sup>8)</sup> In der Landichaft Glis, wo die berühmten Rampffpiele gefeiert murben.

<sup>9)</sup> D. i. Apollo, der porjugsmeife "der Bott" fchlechthin heißt, wenn von Orafein Die Rede ift.

felbe gerade ber Fluß Selinus 10). Auch ju Ephefus fließt bei bem Tempel ber Ephefischen Artemis ein Blug Ramens Selinus porbei, und in beiden giebt es Fische und Duscheln; in ber Gegend von Scillus aber finden fich auch alle mögliche Arten von Bilb gum Jagen. (9.) Auch errichtete Benophon von dem beiligen Gelbe einen Tembel und Altar, und weibte ber Gottin ben Rebnten von allen Erzeugniffen bes Bobens ju beftanbigem Opfer; alle Burger 11) und Rachbarn aber, Manner fowohl ale Frauen, nahmen an bem Fefte Theil, und die Gottin verforgte die Schmaufenden mit Debl, Brod, Bein, Ractisch und einem Antheile von dem Opfervieb, welches bie geweihte Flur lieferte, sowie von ber Jagbbeute. (10.) Die Gobne Renophons und ber andern Burger nämlich ftellten für biefes Feft eine Jagb an, an ber auch Manner, Die Luft bagu hatten, Theil nabmen, und man brachte theils aus bem beiligen Gebiete felbft, theils von dem Berge Pholoë 12) Schweine, Rebe und Sirfche ein. (11.) Diefes beilige Gebiet liegt an bem Bege, auf bem man von Lacebamon nach Dlympia reist, etwa zwanzig Stabien von bem Tempel des Beus zu Olympia entfernt; und es finden fich barin Biefen. Saine und waldbededte Berge, welche Schweinen, Biegen, Schafen und Bferden Rahrung gemähren, fo bag auch bas Rugvieb ber jum Befte Rommenden reichliches Futter findet. (12.) Den Tempel felbft umgiebt ein Bain von Fruchtbaumen, die jedes Dbft liefern, bas jum Rachtifch genoffen zu werden pflegt. Der Tempel ffelbft aber gleicht im Rleinen bem Ephefifchen. (13.) Reben bem Tempel ftebt eine Saule mit folgender Inschrift: "Das der Artemis geheiligt Gebiet. Ber es befitt und ben Ertrag bavon giebt, foll ihr alljährlich den Behnten weißen und von dem Uebrigen den Tempel in gutem Stande erhalten. Thut aber Giner dieg nicht, fo wird die Böttin es abnben."

<sup>10)</sup> Jest Fluß von Rreftena. (Bgl. mein Sanbb. ber alten Geogr. III. S. 977 Rote 14.)

<sup>11)</sup> Ramlich von Scillus.

<sup>12)</sup> Gin malbiger Berg Arfabiens, ber fich icon in Glis in ber Rabe von Dipmpia ju erheben anfangt.

# 4. Kapitel.

(1.) Bon Cerasus aus setten die, welche icon vorber geschifft maren, ihre Reife gur Gee fort, bie Uebrigen aber gu Lande. (2.) Als fie an die Grengen der Moffpnoten 1) getommen waren, fchickten fie ben Timefitheus aus Trapezus, ber ein Gaftfreund ber Moffpnöten war, an diefelben ab, um anzufragen, ob fie als Freunde ober als Feinde burch ihr Gebiet ziehen follten. Jene aber entgegneten: fie murben die Griechen gar nicht hindurchziehen laffen; benn fie verließen fich auf ihre festen Blate. (3.) hierauf ergablte Time= fitheus, bag bie auf ber entgegengefesten Seite wohnenden Doffynoten mit diefen in Feindschaft lebten; man beschloß daber jene ein= guladen, ob fie vielleicht ein Bundnig foliegen wollten; und ber an fie abgefandte Timefitheus brachte die Saurtlinge berfelben mit. (4.) Rach ihrer Antunft traten die Moffnoten und die Beerführer der Griechen gusammen und Renophon, deffen Rede Timefitheus verbolmetichte, fprach alfo: "Moffynoten, wir wünschen gu Lande gludlich nach Griechenland zu gelangen, ba wir feine Schiffe haben; biefe Leute bier aber, die, wie wir boren, eure Feinde find, bindern uns Wenn ihr nun wollt, fo konnt ihr uns ju Bundesgenoffen haben und alle Unbill rachen, die euch diefe jemals zugefügt haben, ja fie für bie Rufunft euch unterwürfig machen. (5.) Laffet ibr uns aber unbenutt gieben, fo febet gu, wober ihr kunftig wieder eine folche Heeresmacht als Rampfgenoffin nehmt." (6.) Sierauf antwortete der [erfte] Bauptling 2) der Moffynoten, daß auch fie dieß wünschten und bas Bundnig annahmen. (7.) "Bohlan benn, fprach Renophon, wozu verlangt ihr unfre Gulfe, wenn wir eure Bundesgenoffen geworben find, und was werdet ihr in Bezug auf ben Durch-

<sup>. 1)</sup> Ein von den Berfern unabhangiges Bolf in Bontus gwifchen ben Rob diern und Libarenern.

<sup>3)</sup> Da vorher mehrere Sauptlinge der Moffonoken ermahnt find, fo muß hier o apzwe folechthin den flatt der übrigen fprechenden, alfo ben erften oder vornehmften der Sauptlinge bedeuten.

marich für uns zu thun im Stande fein?" (8.) Sie antworteten: "Bir find fart genug von ber andern Seite ber in bas Gebiet eurer und unfrer Beinde einzufallen, auch Schiffe und Leute bierber gu fchiden, bie euch Rampfgenoffen und Begweifer fein werben." (9.) Als man auf biefe Bedingungen bin ben Bertrag gegenseitig beschworen batte, gogen fie ab und fehrten am folgenden Tage mit breihundert aus Ginem Stamm ausgehöhlten Rahnen gurud, beren jeber brei Dann trug, von welchen zwei ausftiegen und fich in Reib und Glied aufftellten, ber britte aber gurudblieb. (10.) Diefe nun nahmen ihre Rabne und ichifften wieder ab, die Dagebliebenen aber ftellten fich alfo in Schlachtordnung auf: Sie traten in Saufen von ungefähr bundert Mann gufammen, wie die Chore 3) in Reiben einander gegenüberftebend, und führten alle geflochtene, mit weißhaarigen Rindsfellen überzogene Schilde in Form eines Epheublattes, in der Rechten aber einen etwa sechselligen Speer, ber vorn eine Spige hatte, binten aber, gleich vom Schafte felbft aus 4), tugelformig gerundet war. (11.) Ueber ben Rnien 5) trugen fie furge Leibrode von ber Dide leinener Mantelfade und auf bem Ropfe leberne Belme, gleich ben Baphlagonischen, die in ber Mitte einen Saarbufch batten und faft gang einer Tiare 6) glichen, auch führten fie eiserne Streitagte. (12.) Sierauf machte Giner von ihnen ben Anfang und Alle festen fich nach bem Zacte eines Gefanges in Marich. Go gogen fie burch bie Reiben ber griechischen Sopliten gerade auf ben Reind und gegen eine Befte, welche am leichteften einnehmbar ichien, los. (13.) Diefe aber lag vor der Stadt, welche fie ihre Sauvtftadt nannten, und welche die fartfte Befte ber Moffonoten umfclog, beren wegen eben ber Rrieg geführt murbe. Denn bie jedesmaligen Befiger berfelben bielten fich für die Gebieter aller Doffpnoten, und jene, fagten fie, befäßen fie nicht rechtmäßig, fondern waren ihnen blos burch Begnahme biefes Bemeingutes überlegen. (14.) Es folgten ihnen aber

<sup>3)</sup> Ramlich auf ber Schaubuhne.

<sup>4)</sup> D. h. ber aus Einem Stud gearbeitete Schaft felbft lief in biefe tugels formige Rundung aus, ohne bag ein besonderer Anauf angefest war.

<sup>5)</sup> D. h. nicht einmal bis an's Rnie hinabreichenbe.

<sup>6)</sup> Bgl. 1. Bandd. S. 65. Note 5. Uebrigens beziehe ich τιαροειδή auf πράνη, nicht auf πρωβύλον.

auch einige ber Griechen, nicht auf Befehl ber Felbberren, fondern bes Plunderns wegen. Die Feinde verhielten fich , mabrend fie anrudten, eine Beit lang rubig; machten aber, als jene ber Befte nabe getommen waren, einen Ausfall, fcblugen fie in die Flucht, bieben viele ber Barbaren, aber auch einige ber Griechen nieder, und verfolgten fie, bis fie die Griechen gur Bulfe beranruden faben. (15.) Da tehrten fie um, fchnitten ben Gefallenen die Ropfe ab, zeigten fie fowohl ben Griechen als ihren eigentlichen Reinden, und führten zugleich, nach einem gewiffen Tacte fingend, einen Tanz auf. (16.) Die Griechen aber waren febr aufgebracht barüber, daß man fo nicht nur die Feinde noch fühner gemacht hatte, fondern daß auch die mit ausgezogenen Griechen ungeachtet ihrer ftarten Anzahl mit ihnen zugleich gefloben waren, mas fie fruber in bem gangen Gelbjuge noch nie gethan hatten. (17.) Benophon rief baber bie Briechen zusammen und fprach alfo: "Rameraben, lagt wegen bes Borgefallenen den Muth nicht finten, benn ber baraus entsprungene Bortheil ift nicht geringer ale ber Unfall felbft. (18.) Ruerft nämlich wißt ihr nun, daß die, welche une ben Weg zeigen wollen, wirklich Die Feinde jener find, ju beren Gegnern auch uns bie Rothwendigfeit macht. Sodann haben auch die von den Griechen, welche, die in unfern Reiben geltenden Gefechtebestimmungen 7) vernachläffigend, fich für geschickt hielten in Berbindung mit ben Barbaren daffelbe auszuführen, wie im Berein mit une, die verdiente Strafe erlitten, fo daß fle wohl nicht leicht wieder von unfern Rampfbestimmungen abweichen werden. (19.) An euch ift es nun aber, dahin ju wirten, daß ihr benjenigen ber Barbaren, die unfre Freunde find, tapferer als fie felbft erscheinet und ben Seinden flar machet, daß fie jest mit gang andern Manneru fampfen werben, als ba fie mit jenen unge= ordneten Saufen fochten." (20.) Diefen Tag nun brachten fie fo [in Rube] bin; am folgenden Tage aber ftellten fie fich, ba bas Opfer Glud verheißend ausgefallen war, nach eingenommenem Frühftud in

<sup>7)</sup> Durch biefen Militairausbrud glaubte ich die Worte της σύν ημέν τάξεως am richtigften wiedergeben ju konnen, da man bei τάξες bier schwer- lich blos an die Aufstellung, an das Beisammensein ju denten und "welche unfre Reihen verließen" ju übersehen hat.

ä

t

e

C

ľ

i

Beerfaulen auf, ordneten die Barbaren auf bem linten Alugel in berfelben Beife, und rudten vor, indem fie bie Bogenichugen in die Awischenräume ber Beerfaulen nahmen, jeboch fo, bag fie gegen bie Spige ber Bopliten [colonnen] ein wenig gurudftanben. (21.) Es befanden fich nämlich unter ben Reinden bebende Leute, welche berabliefen und mit Steinen warfen. Diefen nun thaten die Bogenicugen und Beltaften Ginhalt. Die Undern aber jogen langfam vorwarts und zwar zuerft gegen die Befte, von welcher Tage zuvor die Barbaren und die fich an fie angeschloffen batten, gurudgetrieben worden waren; benn bier waren die Feinde in Schlachtordnung aufgestellt. (22.) Gegen die Beltaften nun bielten die Barbaren Stand und tampften mit ihnen, als aber die Sopliten nabe waren, ergriffen fie Die Plucht. Die Beltaften festen ihnen fogleich nach und verfolgten fie hinauf bis zur hauptstadt, die hopliten aber rudten in geschloffenen Gliedern nach. (23.) Als fie oben an den Baufern der Baupt= Radt anlangten, begannen bie Feinbe, Die fich bier alle gusammenge-Schaart hatten, ben Rampf und Schleuderten ihre Burffpiege ab; auch führten fie noch andere Langen von folder Dide und Lange, bag taum ein Mann fie tragen tonnte, womit fie die Gegner aus ber Rabe abzuwehren versuchten. (24.) Als aber bie Griechen nicht wichen, fonderu brauf losgingen, floben die Barbaren auch bier und verließen allesammt ben Blag. Der Ronig aber, ber in einem bolgernen, auf der Sobe erbauten Thurme wohnte, wo er auf öffentliche Roften unterhalten wurde, um [ftets bafelbft] ju bleiben und [ben Drt] zu bewachen, wollte nicht beraus, ebenfowenig als die in jenem querft eroberten Plate Bohnenden 8); fie wurden daber bort fammt ibren Bohnthurmen verbrannt. (25.) Die Briechen plunderten beibe Blage und fanden in den Baufern Borrathe von Broden, die, wie bie Moffonoten fagten, nach väterlicher Sitte von einem Sabre ber aufbewahrt lagen 9), aber auch dieffahriges Betreibe, bas noch in ben Salmen lag und meiftens aus Spelt beftanb. (26.) Auch fan-

<sup>8)</sup> Ramlich aus ben von ihnen bewohnten hblgernen Thurmen heraus wollten.

<sup>9)</sup> Alfo eine Art von Schiffszwiebad. Daß das Wort περυσινών (bas auch Suidas in unferer Stelle fant) acht fei, burfte wohl taum zu bezweifeln fein; eher tonnte bas von Suidas weggelaffene πατρίους für unacht gelten.

ben fie eingevoteltes Delpbinenfleisch in Kaffern nebft bem Thrane beffelben in Gefägen, beffen fich bie Doffpnoten, wie die Griechen bes Dels, bedienten. In ben obern Stodwerfen aber fand fich eine Menge platter Ruffe ohne Spalt 10), (27.) deren fie fich häufig als Rabrungsmittel bedienten, indem fie fie tochten und Brod baraus buden. Auch Bein fand man, welcher zwar unvermischt feiner Berbe wegen fauerlich erschien, gemischt aber im Geruch und Gefdmad angenehm mar. (28.) Rachdem die Griechen bier gefrühftudt hatten, zogen fie weiter, indem fie ben Blag ben Moffpnoten, ihren Rampfgenoffen, übergaben. Bon ben andern feften Blagen im Gebiete ber Keinde, bei benen fie vorüberzogen, wurden die unhaltbarften [von ben Ginwohnern] entweder verlaffen, oder freiwillig übergeben. (29.) Die Stadte aber waren [gewöhnlich] achtzig Stadien von einander entfernt, manche jedoch auch etwas mehr ober etwas wenis ger; und wenn fie einander guriefen, fo borte man es von einer Stadt in die andere; so boch und kluftenreich war die Landschaft. (30.) Als fie auf dem weitern Mariche in das Gebiet ihrer Freunde 11) gelangt waren, zeigten ihnen biefe gemäftete Rinder ber wohlhabenden Familien, Die mit getochten Ruffen 12) gefüttert, febr gart und weiß und fast ebenfo bick als lang, auf dem Rücken bunt bemalt und auf bem gangen Borderforper blumenartig tattowirt waren. (31.) Den Bublbirnen, welche die Griechen mit fich führten, fuchten fie vor aller Augen beizuwohnen; benn bas war bei ihnen Sitte. Alle aber, Manner und Frauen, waren von weißer Farbe. (32.) Diese Leute erklarten die Theilnehmer bes Feldzugs für die robeften und von ben griechischen Sitten am weiteften abweichenden unter allen, beren Bebiet fie durchzogen hatten. Denn mas [andere] Denfchen gewöhn= lich nur im Berborgenen thun, anders aber nicht leicht magen moch= ten, das thaten fie vor Aller Augen, und wenn fie allein waren, be= nahmen fie fich ebenfo, als wenn fie in Gefellichaft waren; benn fie-

<sup>10)</sup> Wahrscheinlich Raftanien, welche bie Griechen damals noch nicht kannten, da fie erft später aus Affen nach Europa verpflanzt und zuerft in bertheffalischen Stadt Raftana angebaut wurden, von der fie auch ihren Namenerhielten.

<sup>11)</sup> D. h. des mit ihnen verbundeten Theiles der Moffnnoten.

<sup>12)</sup> Bgl. Rote 10.

sprachen mit fich felbst, lachten für fich, und tanzten, wo fie gerade standen, als ob fie fich vor Andern zeigen wollten.

# 5. Kapitel.

(1.) Durch biefes Land 1), sowohl das feindliche als das befreundete, jogen bie Griechen in acht Tagemarichen und gelangten gu den Chalybern 2). Diefe waren nicht gablreich, den Doffpnoten unterwürfig, und lebten meiftens von ber Arbeit in ben Gifenbergwerten. Bon bier tamen fie ju ben Tibarenern. (2.) Das Land ber Tibarener mar viel ebener und batte am Meere einige minber fefte Blage. Die Feldberen munichten diefe Blage anzugreifen und bem Beere [baburch] einige Bortheile ju verschaffen; baber nahmen fie bie Saftgefchente, welche von ben Tibarenern antamen, nicht an, fondern biegen [Die Ueberbringer] warten, bis fie fich berathichlagt batten, und opferten bann. (3.) Rach vielen Opfern thaten endlich fammtliche Bahrfager ben Ausspruch, bag die Götter ben Rrieg burchaus nicht billigten. Da nahmen fie benn bie Gefchente an, und nachbem fie zwei Tage lang wie durch Freundes Land gezogen waren, tamen fie nach Rotpora 3), einer griechtschen Stadt und Rolonie bon Sinove, im Gebiete ber Tibarener gelegen. (4.) Bis hierher war bas beer zu Lande gezogen. Der gange Rudweg von bem Schlacht ffelbel bei Babplon bis Rotpora betrug, in bundertzweiundzwanzig Tagemarichen gurudgelegt, fechebundertundzwanzig Barafangen ober achtzebntaufend fechebundert Stadien, Die barüber vergangene Beit . aber acht Monate. (5.) Bier blieben fie funfundvierzig Tage 4). Babrend berfelben opferten fle querft ben Gottern, bann ftellten fle, nach ben einzelnen Bolferichaften ber Griechen geordnet, Triumphaufzuge und gymnische Spiele an. (6.) Die Lebensmittel aber be=

<sup>1)</sup> Durch bas Land ber Moffonblen, von benen ein Iheil mit ben Griechen gemeinschaftliche Sache gegen ben andern Theil gemacht hatte.

<sup>2)</sup> Gin am Meere mohnender Zweig biefes fich auch weit in's innere Land hinein bis Erferum und bis jur Grenze Armeniens bin erftredenden Boltes.

<sup>5)</sup> In der Rahe des heutigen Ordu, einige Stunden bfilich vom Jassun. Burum (dem Promont. Jasonium der Alten).

<sup>4)</sup> Bom 3. April bis 18. Mai.

zogen fie theils aus Paphlagonien, theils aus bem Gebiete bon Rotpora; benn die Ginwohner ber Stadt brachten ihnen feine gu Martte, und weigerten fich auch bie Rranten in ihre Mauern aufzunehmen. (7.) Unterdeffen tamen Abgeordnete aus Sinope 5) an, wo man fowohl für die Stadt Rothora (benn fie gehörte jener und gablte ihr Tribut) als auch für ihr Gebiet, von beffen Plunderung man gebort hatte, beforgt war. 3m Lager angelangt, fprachen fie durch den Mund des hekatonymus, der für einen gewaltigen Redner galt, alfo: (8.) "Rriegemanner, bie Stadt Sinope bat uns abgefandt, um end zu beloben, daß ihr als Griechen Barbaren beflegt habt, dann aber auch um euch Glud zu wünschen, bag ihr, aus so vielen und, wie wir gebort haben, fo gefahrvollen Unternehmungen gerettet, wohlbehalten bier angelangt feib. (9.) Bir nun aber, felbft auch Griechen, glauben von euch Griechen nur Gutes, nichts Schlimmes erwarten zu burfen; benn wir haben euch ja niemals irgend etwas Bofes zugefügt. (10.) Diefe Rotporiten nun find unfre Roloniften und wir haben ihnen biefen Landftrich, ben wir ben Barbaren abnahmen, übergeben; daber entrichten auch fie fowohl als bie Gerafuntier und Trapezuntier an une bestimmte Abgaben, und fonach betrachtet Sinope jedes Leid, das ihr etwa diefen gufugt, als ihr felbft widerfahren. (11.) Run boren wir aber, bag, nachdem ibr mit Gewalt in die Stadt eingedrungen feid, Ginige von euch fich in bie Baufer einquartiert haben und dag ihr alle eure Bedurfniffe, ohne Erlaubnig eingeholt zu haben, aus ihrem Gebiete entnehmet. (12.) Das nun tonnen wir nicht billigen; und wenn ihr es auch ferner thut, fo find wir genothigt une ben Rorplas 6) und die Bavblagonier und wen wir fonft tonnen, ju Freunden zu machen ")". (13.) Auf diefe Rede erhob fich Renophon und fprach im Ramen bes Beeres: "Manner von Sinope, wir tommen hierher, frob unfer Leben und unfre Baffen gerettet ju haben; benn unmöglich mar es au gleicher Beit viel Beute mit fortguschleppen und mit ben Feinden

<sup>5)</sup> Einer griech. Rolonie an der Rufte Paphlagoniens, noch jest Sinub ober Sinap.

<sup>6)</sup> Den Ronig von Baphlagonien.

<sup>7)</sup> D. h. mit ihnen ein Bundniß gegen euch ju ichließen.

e,

į

an Tampfen. (14.) Jest nun, nachbem wir in bie griechischen Stabte gelangt waren, hatten wir zu Trapezus, wo man uns einen Martt eröffnete, unfre Bedürfniffe für baare Bezahlung, und vergalten die Achtung, die man une durch Ueberfendung von Gaftgefchenten an unfer Beer erwies, burch gleiche Achtung; und wenn Giner ber Barbaren ihr Freund war, so schonten wir diesen, ihren Feinden aber, gegen die fie uns felbft anführten, thaten wir foviel Abbruch als möglich. (15.) Befraget fie felbft, als was für Leute fie uns befunden haben; benn es find Ginige bier anwesend, welche une die Freundschaft als Begweiser mitgegeben bat. (16.) Bo wir aber bei unfrer Antunft feinen Martt [von Lebensmitteln] finden, mag es ein barbarisches ober griechisches Land fein, ba nehmen wir fie, nicht aus Uebermuth, fondern aus Roth. (17.) Die Rarduchen, Taochen und Chaldaer 8), obgleich teine Unterthanen des Ronigs, aber bennoch furchtbar genug, machten wir uns zu Feinden, weil wir genothigt waren ihnen unfre Lebensmittel wegzunehmen, ba fie uns Teinen Martt eröffneten; bie Matronen bagegen, Die, obaleich Barbaren, une, was fie nur tonnten, tauflich überließen, betrachteten wir als Freunde und nahmen von ihrer Sabe nichts mit Gewalt. (19.) Die Rotporiten aber, die, wie ihr fagt, ju euch geboren, find felbft Schuld baran, wenn wir ihnen etwas genommen haben, benn fle benahmen fich nicht als Freunde gegen uns, sondern verschloffen Die Thore und nahmen uns weder [in die Stadt] auf, noch ichidten fie une Lebensmittel jum Rauf beraus. Sie ichoben aber bie Schuld Davon auf den von euch eingesetten Statthalter. (20.) Benn bu ferner fagft, wir batten une, mit Bewalt eingebrungen, einquartiert, fo baten wir fie unfre Rranten in ihre Baufer aufzunehmen; ale fie aber die Thore nicht öffneten, fo drangen wir da, wo der Blag felbft uns ben Bugang möglich machte, ein, ohne fonft irgend etwas Gewaltthatiges zu unternehmen. Unfre Rranten aber liegen in ben Bäufern und gehren von dem Ihrigen; und die Thore halten wir befest, damit unfre Rranten nicht in der Gewalt eures Statthalters find, fondern bamit es une freiftebe fie mit fortzunehmen, wenn wir

<sup>9)</sup> Unter biefen Chalbarn find bie oben ermannten Chalpber ju verfteben.

wollen. (21.) Bir andern bagen lagern, wie ihr febet, in Ordnung unter freiem himmel, bereit benen, die uns Gutes erweisen, wieder Gutes au thun, die aber abzuwehren, die uns Bofes aufugen. (22.) Bas aber beine Drohung betrifft, bag ihr euch, wenn es euch gut duntt, mit Rorplas und den Babblagoniern gegen uns verbinden wollt, nun fo werden wir, wenn es die Roth erfordert, auch mit euch beiden tampfen; benn wir haben uns icon mit andern weit gablreicheren geinden, als ihr feid, gefchlagen; ja wir werden uns, wenn es uns gefällt, felbft ben Baphlagonier jum Freunde machen. (23.) Denn wir boren, bag er nach eurer Stadt und ben Blagen am Deere Berlangen tragt, und wir werden baber versuchen durch Unterftugung feiner Plane feine Freundschaft zu gewinnen." (24.) Dierauf zeigten die übrigen Gefandten fehr beutlich ihren Unwillen über die Borte bes Befatonpmus. Gin Anderer von ihnen trat vor und fagte, fie waren nicht gefommen, um Rrieg zu ftiften, fondern um ihre Freundschaft zu zeigen. "Und wenn ihr nach Sinope fommen wollt, [fubr er fort], fo werden wir euch dort mit Bafige= schenken empfangen; jest aber wollen wir ben Leuten bier befehlen euch ju geben, mas fie nur vermögen; benn wir feben, bag alles wahr ift, was ihr faget." (25.) Run fendeten die Rotvorpten Gaftgeschente, die Reldherren ber Griechen aber bewirtheten die Gefandten von Sinope und erfundigten fich bei ihrer Unterredung über viele andere fie intereffirende Gegenstände auch nach der Beschaffenbeit des noch übrigen Begs, und beide Theile fprachen ihre gegenfeitigen Buniche aus.

# 6. Rapitel.

(1.) Das also war das Ende dieses Tages; am folgenden aber versammelten die heerführer die Soldaten und beschloffen mit Buziehung der Sinopeer über den noch übrigen Theil des Zuges zu berathschlagen. Denn mochte man nun zu Lande weiter ziehen, so schienen die Sinopeer nügliche Kührer zu sein, da sie Paphlagonien genau kannten, oder mochte man den Seeweg einschlagen, so glaubte man gleichfalls der Sinopeer dabei zu bedürsen; denn sie allein schienen im Stande zu sein, die zur Seefahrt ausreichende Anzahl

von Schiffen berbeiguschaffen. (2.) Man rief alfo bie Befandten, berathichlagte mit ihnen und bat fie, fie möchten als Griechen bie gute Aufnahme griechischer Landeleute bamit beginnen, bag fie ihnen Bobiwollen ichentten und ben beften Rath ertheilten. (3.) Betatonymus fand nun auf und entschuldigte fich querft wegen seiner Meußerung, daß fie fich ben Baphlagonier jum Freunde machen wurden 1), indem er bamit nicht habe fagen wollen, baf fie die Griechen zu betampfen beabfichtigten, fondern daß fie, obgleich es ihnen freiftebe Die Freundschaft ber Barbaren zu erwerben, boch bie ber Griechen vorziehen wurden. Als man ibn bann aufgefordert batte, feinen Rath zu ertheilen, fprach er, nachdem er gebetet batte, alfo: (4.) "Wenn ich euch rathe, was mir bas Befte ju fein icheint, fo moge mir Beil wiberfahren, wo aber nicht, bas Gegentheil. Denn bier fcheint mir eine jener vom Spruchwort für beilig erklarten Rathsversammlungen abgehalten zu werden; auch werden ja, wenn es fich zeigt, bag ich guten Rath ertheile, bier Biele mich beloben, wenn ich aber schlecht rathe, mich verwunschen. (5.) Run weiß ich amar, bag wir viel mehr Roth baben werden, wenn ibr gur See abreifet; benn wir werben bie Schiffe bagu liefern muffen; giebt ibr aber au Lande weiter, fo werdet ihr au fampfen genothigt fein. (6.) Gleichwohl muß ich fagen, was ich bente; benn ich tenne bas Land ber Paphlagonier und ihre Dacht. Die Landschaft entbalt nämlich beides, fowohl die fconften Cbenen, ale die bochften Berge. (7.) Und querft weiß ich gleich ben Drt, wo ihr euern Ginmarich bewerfftelligen mußt. Denn es gibt feinen andern Gingang. als wo fich au beiben Seiten des Beges bobe Bergfpipen erheben, Die, wenn man fie einmal inne bat, wohl auch febr wenige Leute leicht behaupten tonnen; find fie aber icon befest 2), fo burften alle Menfchen aufammengenommen nicht im Stande fein binburchzukommen 3). Davon fann ich euch auch burch ben Augenschein überzeugen, wenn ibr Jemanden mit mir binicbiden wollt. (8.) So-

2) Raturlich vom Feinde.

<sup>1)</sup> Bgl. Rote 6 jum vorigen Rap.

<sup>3)</sup> D. h. überhaupt teine menfoliche Dacht burfte im Stande fein, ben Durchjug ju erzwingen.

bann tenne ich auch ibre Ebenen und ihre Reiterei, welche bie Barbaren 4) felbst für beffer balten, als bie ganze Reiterei des Ronigs. Erft jungft find fie auf ben Ruf bes Ronigs nicht erfchienen, fonbern ihr Beberricher ift zu ftolg dazu. (9.) Solltet ihr aber auch im Stande fein die Berge beimlich und früher als fie zu befegen und in der Ebene ihre Reiterei und ihr mehr als hundert und zwanzigtaufend Mann betragendes Zugvolf im Rampfe zu befiegen, fo tommt ihr bann an die Fluffe; querft an ben brei Blethren breiten Thermobon 5), ben ich für schwer paffirbar halte, zumal wenn vorn viele Feinde fteben, und viele euch im Ruden folgen; bann an ben ebenfalls drei Blethren breiten Bris 6), und brittens an den Balys 7), nicht weniger als zwei Stadien breit, den ihr ohne Fahrzeuge wohl nicht paffiren durftet. Ber aber follte euch Fahrzeuge fcaffen? Ebenso ift ber Barthenius 8), an den ihr nach Ueberschreitung bes Balys tommen wurdet, unpaffirbar. (10.) Daber halte ich euern Darfc zu Lande nicht nur für fdwierig, fondern für durchaus unmöglich. Geht ihr aber ju Schiffe, fo tonnt ihr von bier uach Sinope und von Sinope nach Berallea 9) fahren; von Berallea aus aber hat ener Fortfommen zu Baffer feine weitern Schwierigfeiten; benn au Beratlea gibt es auch Schiffe in Menge." (11.) Als er fo gefprocen batte, argwöhnten die Ginen, bag er [nur] aus Freundschaft für den Rorplas, beffen Gaftfreund er fei, fo fpreche, die Andern aber, weil er für biefen Rath wohl auch auf Belohnungen rechne 10), und wieder Andere, damit fie bei einem Marfche au Lande dem Gebiete von Sinove feinen Schaden thaten. Die Briechen beschloffen aber boch durch Stimmenmehrheit die Reife gur See gu machen. (12.) Sierauf iprad Renophon: "Manner von Sinope, bas Beer

<sup>4)</sup> D. h. hier die Perfer.

<sup>5)</sup> Jest Termeh oder Melitich Ticai.

<sup>5</sup> Jest Befil ober Jefdil Irmat.

<sup>7)</sup> Jest Rigil ober Rifil 3rmat-

<sup>8)</sup> Jest Partine oder Bartan Gu.

<sup>9,</sup> Giner griechischen Rolonie an ber Rufte Bithoniens, jest Greffi ober Benbereregli.

<sup>10)</sup> Raturlich von Korplas, beffen Land er baburch vom Durchmarfche ber Griechen befreite.

hat die Reise gewählt, die ihr anrathet; jedoch unter der Bedingung, daß wir nur bann abicbiffen, wenn Schiffe in binlanglicher Angabl vorhanden find, fo daß auch nicht ein Ginziger bier gurudgubleiben braucht; daß wir aber die Schiffe nicht befteigen werben, wenn ein Theil gurudbleiben muß und nur ein anderer abfahren tann. wir feben ein, daß wir, wo wir in farter Angahl beifammen find, uns sowohl retten als Lebensmittel verschaffen tonnen; wenn wir uns aber an Angabl fowacher als die Reinde treffen laffen, fo ift es flar, bağ wir bas Loos von Stlaven haben werden." (14.) Als die Abgeordneten dieg vernommen batten, verlangten fie, man möchte Gefandte ichiden. Dan fendete den Rallimachus aus Arfadien, den Arifton aus Athen und ben Samolas aus Achaja, und biefe Danner reisten ab. (15.) Babrend biefer Reit tam bem Renophon, als er die vielen Sopliten, Beltaften, Bogenfdugen, Schleuberer und Reiter der Griechen betrachtete, die icon durch Erfahrung febr tuchtig waren und fich eben in Bontus befanden, wo fich mit fo geringen Roften nicht leicht [wieber] eine fo bedeutende Dacht gusammenbringen ließ, ber Bebante burch Grundung einer Stadt das Bebiet und die Macht Griechenlands auszudehnen. (16.) Und wenn er bie Menge der Griechen felbft und die benachbarten Bewohner des Bontus felbft in Erwägung jog, fobien ibm diefe Pflangftadt einft bebeutend werden ju muffen. Er ließ nun, ebe er irgend einem der Soldaten etwas davon fagte, ben Silanus aus Ambracia 11), welcher ber Babrfager bes Cyrus gewesen war, rufen und ein Opfer beshalb anftellen. (17.) Silanus aber, welcher fürchtete, die Sache mochte gur Ausführung tommen und das Beer bier irgendwo verbleiben, brachte ein Berede unter die Truppen, Renophon beabfichtige das Beer hier zu behalten und eine Stadt zu grunden, um fich felbft einen Ramen und Macht zu bereiten. (18.) Silanus für feine Berfon aber munichte fo fonell als möglich nach Griechenland gurudgutebren; benn er batte Die breitausend Dariten 12), die ibm Cyrus geschenkt batte, weil feine Opferdeutung in Betreff ber gebn Tage richtig eingetroffen war 13).

ì

3

š

П

Ľ

٤

đ

ŀ

Ċ

ţ

ŧ

١

ı

<sup>11)</sup> Giner Stadt ber Landichaft Thesprotia in Epirus.

<sup>12)</sup> Bgl. 1. Banbch. G. 3. Rote 12.

<sup>13) 28</sup>gl. 1, 7, 18.

noch vollftändig aufbewahrt. (19.) Bon ben Solbaten aber, bie es borten, ichien es gwar einem Theile am beften, bier gu bleiben, ber Dehrzahl jedoch nicht. Timafion aus Darbanus und Thorax aus Bootien außerten gegen einige ber anwesenden Raufleute aus Beratlea und Sinope, wenn fie bem Beere nicht Solb gablten, fo bağ es fic bei ber Abfahrt mit Lebensmitteln verforgen tonne, fo wurde diefe gablreiche Menschenmenge ben Berfuch machen im Bontus zu bleiben. "Denn Lenophon geht bamit um und fordert auch une bagu auf, fobald bie Schiffe angetommen find, bem Deere Folgendes zu eröffnen : (20.) " Solbaten, wir feben jest, daß ihr nicht im Stande feid euch bei ber Abfahrt mit Lebensmitteln zu verforgen, noch bei ber Beimtehr ben Gurigen etwas mitzubringen. Benn ibr aber in bem Umfreise bes Bontus eine Begend, wo ihr euch niebergulaffen wünschet, aussuchen und bann einem Jeben freiftellen wollt, ob er nach Saufe reifen, ober bier bleiben will, fo habt ihr jest Schiffe, um auf ber Stelle, wo ihr nur immer wollet, eine Landung vorzunehmen."" (21.) Als die Raufleute bieg gebort hatten, melbeten fie es ihren Städten. Der Dardanier Timafion aber gab ihnen den Eurymachus aus Dardanus und den Bootier Thorax als Begleiter mit, um daffelbe auszusagen. Die Sinopeer und Beratleoten aber fendeten auf biefe Rachricht jum Timafion mit ber Bitte, bas Gelb in Empfang nehmen und die Sache fo gu leiten, bag bas Deer abfegle. (22.) Diefer vernahm es mit Freuden und fprach in einer Bersammlung der Solbaten also: "Riemand, Rameraden, barf bem Gedanten Raum geben bier zu bleiben, noch irgend etwas bober ju ftellen als Griechenland. Und boch bore ich, daß Ginige hierüber, ohne euch etwas ju fagen, die Opfer befragen. (23.) 3ch aber verspreche euch, wenn ihr abjegelt, vom Reumond an Jebem monatlich einen Cyzicener 14) Sold zu gahlen, und werde ench nach Troas bringen, woher ich auch ftamme, ein Bertriebener; meine Baterftabt aber wird euch ju Dienften fein, benn mit Freuden wird man mich [wieber] aufnehmen. (24.) 3ch felbft aber will euch an einen

<sup>14)</sup> Der Eyzicener ober Stater von Cygifus war eine Goldmunge, welche 28 Attifche Drachmen hielt und fonach, dem Perfifchen Dariken ziemlich gleichskommend, etwa 6 Thaler unferes Gelbes betrug.

Ort führen, wo ihr große Reichthumer gewinnen werdet. 3ch tenne Meolien, Bbrpgien, Troas und bas gange Gebiet bes Bbarnabaaus 15), theile, weil ich von borther ftamme, theile, weil ich barin mit Rlearchus und Dercyllibas im Rriege gedient habe." (25.) Gleich darauf ftand der Bootier Thorag auf, ber ftete mit Renophon bes Oberbefehls wegen in Streit lag, und fagte, wenn fie aus Pontus binwegzogen, fo ftande ihnen ber Cherfones offen, ein icones und gefegnetes Land, wo Reber nach Belieben fich anfiebeln, ober nach Saufe gurudfebren tonne. Es fei ja laderlich einen Bobnfit im Lande ber Barbaren aufzusuchen, mabrend es in Griechenland felbft gar vieles fruchtbare Land faur Anfiebelung ] gebe. (26.) "Bis ibr aber babin gelangt, folog er, verfpreche auch ich gleich Timafion euch Sold." So aber fprach er, weil er wußte, mas die Beratleoten und Sinopeer dem Timafion versprochen batten, um die Abfahrt zu bewirten. (27.) Renophon fcwieg biergu. Run aber ftanden bie Achaer Philefius und Lyton auf und fagten, es fei boch arg, bag Renophon auf eigene Band jum Dableiben berede und Opfer beswegen anstelle, (ohne bem heere es mitzutheilen) 16) und etwas öffentlich barüber ju erklären. Dadurch ward Renophon genothigt fich ju erheben und alfo ju fprechen: "Rameraben, ich opfere, wie ihr febt, für euch und für mich, fo weit ich tann, um fo gu reben, gu benten und zu handeln, wie es für euch am rühmlichften und vortheilbafteften ift; und auch jest opferte ich eben beswegen, um zu erfahren, ob es beffer fei, über biefe Sache mit euch zu fprechen und zu verbanbeln, ober fie gang und gar nicht zu berühren. (29.) Der Babrfager Silanus aber gab mir bie Antwort, bag - was boch bie Bauptfache ift - bie Opfer gunftig feien; benn er wußte, daß auch ich barin nicht unerfahren bin, weil ich ben Opferhandlungen be-Randig beiwohnte. Er fagte aber auch, burch bie Opfer werde eine Sinterlift und Rachftellung gegen mich angebeutet, mas er freilich wiffen mußte, ba er felbft feindselig barauf fann, mich bei euch zu

<sup>15)</sup> Des Perfifden Satrapen von Bithynien und Phrygien.

<sup>16)</sup> Diefe, por den folgenden allerdings hochft überftüffigen Worte μή ποινούμενον τή στρατιά werden von Arüger als verdächtig in Alammern eingeschiosen.

verleumben. Denn er ftreute bas Gerucht aus, als ob ich fcon bar= auf bachte, biefen Blan in's Bert zu fegen, ohne euch bafur gewonnen zu haben. (30.) Wenn ich euch nun rathlos fabe, fo murbe ich Darauf benten, wie euch Gelegenheit murbe, euch einer Stadt gu bemächtigen, fo bag Jeder nach Belieben entweder gleich abfegeln tonnte, ober erft nachdem er fich [bier] fo viel erworben batte, daß er auch ben Seinigen zu Baufe eine Freude zu bereiten im Stande ware. (31.) Da ich aber febe, bag die Beratleoten und Sinopeer euch Schiffe fenden und einige Leute euch vom Reumonde an Sold versprechen, fo icheint es mir vortrefflich, gerettet babin au gelangen, wobin wir tracten, und bafür, daß wir une retten laffen, auch noch Befoldung ju empfangen. So gebe ich benn nicht nur felbft jenen Bedanten auf, fondern berfunde auch allen benen, die ju mir tamen und außerten, daß dieß geschehen muffe, daß er aufzugeben fei. (32.) Denn meine Unficht ift die: Wenn ihr in folder Menge, wie jest, beifammen bleibt, fo, glaube ich, werdet ihr geachtet fein und ftete Lebensmittel haben; benn in ber Sand bes Mächtigeren liegt es, auch ben Schwächeren das Ihrige zu nehmen; trennt ihr euch aber und lost fich bie Beeresmacht in fleine Baufen auf, fo werdet ihr weder Rahrungsmittel wegnehmen konnen, noch mit beiler haut davon kommen. (33.) Da= ber icheint es mir, wie euch, nöthig nach Griechenland gurudgutebren, und wenn Giner gurudbleibt ober dabei ertappt wird une gu verlaffen, ebe das gange Beer in Sicherheit ift, ihn wie einen Berbrecher zu behandeln. Jeder, ber diefer Meinung ift, bebe die Sand auf." Alle thaten es. (34.) Silanus aber fcbrie und fucte zu erflaren, es fei recht und billig Jeben, ber ba wolle, gieben zu laffen. Die Golbaten jedoch ließen ihn nicht weiter fprechen, fondern drohten ibm ben Procef ju machen, wenn fie ihn beim Beglaufen ertappten. (35.) Ale bierauf nun die Berakleoten erfuhren, daß die Abfahrt beschloffen sei und Benophon felbst darüber habe abstimmen laffen, schidten fie zwar die Schiffe, binfichtlich der Löhnungegelder 17) aber, bie fle bem Timafion und bem Thorax versprochen hatten, taufchten fie die Erwartung. (36.) Da geriethen benn die, welche ben Sold

<sup>17)</sup> Auch die Worte Tis ucoBooooas hat Rruger, nach Sutchinfon's u. A. Borgang, in Rtammern eingefchloffen, jedoch ohne triftigen Grund.

versprochen hatten, in große Bestürzung und Furcht vor dem Heere, und begaben sich mit hinzuziehung der übrigen Feldherren, denen sie ihre früheren Pläne mitgetheilt hatten, (dieß waren aber Alle außer dem Reon von Asine <sup>18</sup>), dem Unterbesehlshaber des noch abwesenden Chirisophus) zum Kenophon, dem sie erklärten, sie bereueten ihr Bersahren und es schiene ihnen, da sie hier <sup>19</sup>) Schiffe hätten, am gerathensten in den Phasis <sup>20</sup>) einzulausen und das Land der Phasianer in Besitz zu nehmen. (37.) Diese beherrschte damals gerade ein Enkel des Aeetes. Kenophon jedoch antwortete, er werde dem heere nichts davon mittheilen; "ruset es aber, sprach er, selbst zusammen, wenn ihr wollt, und tragt es ihm vor." Der Dardanier Timasion aber gab seine Meinung dahin ab, man dürse [noch] keine Bersammlung zusammenberusen, sondern Zeder müsse vorerst seine hauptleute zu überreden suchen. So entsernten sie sich, und thaten also.

#### 7. Kapitel.

(1.) Die Soldaten erfuhren diesen Borgang, und Reon fagte, Kenophon habe die andern Feldherren überredet und gedenke das Deer betrügerischer Beise wieder an den Phasis zurückzusühren. (2.) Als die Soldaten dieß hörten, wurden sie sehr unwillig; es sanden Zusammenrottungen statt, man trat hausenweise zusammen, und es war von ihnen zu sürchten, sie möchten es auf ähnliche Beise machen, wie sie es mit den Kolchischen herolden und den Rarktmeistern gemacht hatten; denn diesenigen von ihnen, die sich nicht aus Weer gestüchtet hatten, waren gesteinigt worden. (3.) Als Kenophon dieß wahrnahm, schien es ihm nöthig sie aus schnellte zu einer Bersammlung zu berusen und keine eigenmächtigen Zusammenrottungen halten zu lassen; und so befahl er denn dem herode zur Bers

<sup>18)</sup> Giner Stadt in Bafonita.

<sup>19)</sup> Exer tann fich nur auf Rotpora beziehen, mo fich bie Griechen eben befinden.

<sup>20,</sup> hier ist der wirkliche Phasis (noch jeht Fachs, gewöhnlich aber Rion oder Rioni genannt) in Rolchis zu verstehen, nicht der oben IV, 6, 3. von Zenophon fälschlich Phasis genannte Arares.

fammlung zu rufen. (4.) Bie fie den Berold borten, liefen fie febr bereitwillig aufammen. Da nun flagte Renophon die heerführer nicht an, daß fie ju ihm getommen maren, und fprach alfo: (5.) "3ch bore, Solbaten, daß mich Giner verleumdet, als ob ich euch betrügerifch jum Bhane fubren wolle. Bei ben Gottern alfo bort mich! und wenn ich als unredlich Sanbelnder befunden werde, fo moge ich nicht bon bannen tommen, ebe ich die gebührende Strafe erleide; wenn fich cuch aber die mich Berleumdenden als die Unrecht Thuenden geigen, fo verfahrt mit ihnen fo, wie fie es verdienen. (6.) 3hr wißt ja doch, wo die Sonne auf: und wo fie untergebt, und daß, wenn Giner nach Griechenland gieben will, er gen Beften, wenn er aber zu den Barbaren gelangen will, umgefehrt gen Dften reifen muß. Ber tonnte euch nun wohl betrugerijd einreden, daß die Conne bier auf- und dort untergebe, bier aber unter- und dort aufgebe ? 1) (7.) Aber auch bas mißt ihr ja boch, daß ber Rordwind aus bem Pontus nach Griechenland führt, der Gudwind aber jum Phafis, und ibr fagt, wenn ber Rordwind webt, es fei gunftige Kabrt nach Griechenland. Bie alfo tonnte euch Jemand betrugerifch einreben au Schiffe gu geben, wenn Sudwind weht? (8.) Aber vielleicht werbe ich euch einschiffen, wenn Bindftille berricht. Run bann werbe ich meines Theils auf einem Schiffe fahren, ihr aber wenigstens auf bunderten. Bie alfo murbe ich euch dann wider euren Billen gwingen tonnen mit mir ju fahren oder euch durch Erug [wobin] ju fubren im Stande fein? (9.) Doch ich fete ben Fall, ihr tamet von mir getäuscht und bezaubert an den Bbane, ja wir fliegen fogar an's Land, fo wurdet ihr doch ficher gewahr werden, daß ihr nicht in Griechenland maret und ich, euer Betrüger, murde bann allein bafteben, ihr aber, die Betrogenen, ale beinabe gebntaufend bewaffnete Leute. Bie alfo tonnte mobl ein Einzelner ficherer feine Strafe finden, ale wenn er fich felbit und cuch fo bericthe? (10.) Rein, bich find Reden einfältiger Menschen und folder, die mich beneiden, weil ich von euch geachtet werde. Und doch mochten fie mich nicht

<sup>1)</sup> Raturlich fonnen diefe, mit einem hindeutenden Gestus begleiteten Worte nichts Anderes bedeuten, ale: "daß die Sonne da aufgehe, wo sie untergeht, und da untergehe, wo sie aufgeht."

į

11

:

ŧ

mit Recht beneiden; denn wen von ihnen verbindere ich entweder por euch ju fprechen, wenn er etwas Gutes ju fagen weiß, oder für euch und für fich felbft ju tampfen, menn er will, oder forgfältig für eure Sicherheit zu machen? Gerner, wenn ihr Anführer mablt, mem ftebe ich im Bege? 3ch geftatte ce; mag er Unführer fein; nur daß er fic als ein euch Rugen Bringender erweife. (11.) Dir nun gwar genugt an dem bieber bieruber Gefprodenen; follte aber Giner von end etwa glauben entweder bierin 2) felbft getäuscht worden zu fein, oder einen Andern getäuscht ju haben 3), so rede er und unterrichte uns davon 4). - (12.) Benn ihr nun hierdurch befriedigt feid, fo ent= fernt cuch [boch] nicht cher, ale bie ibr gebort babt, welches Berbaltniß ich im Beere auftommen febe. Wenn dicfes einreißen und berrichen follte, wie es fich [bereite] leife zeigt, fo ift es [bobe] Beit une felbft au berathen, bag wir nicht vor Gottern und Menfchen, vor Freunden und Reinden ale Die folechteften und fcandlichften Leute ericheinen und verachtet werden." (13.) Als die Goldaten dieg borten, vermunderten fie fich, mas das mare, und forderten ibn auf es zu fagen. Dierauf begann er auf's Reue: "Ihr wißt doch, daß es auf dem Bebirge einige den Cerasuntiern befreundete Orte ber Barbaren gab, aus welchen manche Leute berabtamen, die uns Schlachtvieb und Anderes, mas fie hatten, vertauften; auch gingen, glaub' ich, Ginige pon euch in den nachften Ort berfeiben, tauften etwas und tehrten bann wieder gurud. (14.) Der hauptmann Rlearetus, welcher erfubr, baf ber Ort flein und, weil er [mit une] in freundschaftlichem Berbaltniß zu fteben glaubte, unbewacht fei, jog, ohne Ginem von uns etwas zu fagen, Des Rachts gegen Diefe Leute aus, um fie aus-

<sup>2)</sup> Ramlich in ber Annahme, daß Tenophon bas heer an ben Phafis fubren wolle.

<sup>3) 3</sup>ch nehme. wie es die Worte verlangen, allov für das Object, nicht, wie Dalbfart und einige herausgeber, für das Subject des Satzes. Eenophon verlangt auch ein Geftändniß über die eigene Betheitigung an der weiter vers breiteten irrigen Ansicht, und hatte sich sich unflar und unbeholsen ausgedrückt, wenn der Sinn fein sollte: "sollte Einer glauben, sich entweder seibst getäuscht zu haben, oder von einem Andern geräuscht worden zu sein."

<sup>4)</sup> Rach diefen Worten icheint Xenophon ein Weitden inne ju halten, um eine Erffarung zu erwarten, und da feine folche erfolgt, dann mit ben Wor, ten: "Wenn ihr nun u. f. w." fortzufahren-

aupfundern. (15.) Er gedachte aber, wenn er den Ort einnahme, nicht wieder gum Deere gurudgutebren, fondern ein gabrzeug gu befteigen, worin gerade feine Beltgenoffen fan der Rufte] vorüberfuh= ren, bas, mas er etwa erbeutet, barauf ju laben, und aus bem Bontus binaus, auf und bavon ju fegeln. Dieg hatten aber feine Beltgenoffen auf dem Schiffe mit ibm verabredet, wie ich nun merte. (16.) Er rief alfo fo viel Leute, als er überreden tonnte, berbei und führte fie gegen den Ort. Auf bem Mariche jedoch überraschte ibn ber anbrechende Tag, und die zusammengetretenen Ginwohner warfen und folugen von feften Buncten berab [auf fie los] und tobteten ben Rlearetus und Biele ber Andern; Ginige von ihnen jedoch fluchteten auch nach Cerafus. (17.) Dieß geschab an bem Tage, wo wir ju Lande hierher aufbrachen. Bon benen aber, welche ju Schiffe reisten 5), hielten fich Ginige, noch nicht abgefegelt, noch in Gerafus auf. Sierauf tamen, wie die Cerafuntier berichten, brei ber alteren Manner aus bem Rleden an, welche fich an unfre heerverfammlung gu wenden wunfchten; ba fie une aber nicht [mehr] antrafen, außerten fie gegen die Cerafuntier ihre Bermunderung darüber, wie es uns habe beitommen konnen fie ju überfallen. (18.) 216 fie 6) aber berichteten fie [weiter] - ihnen gefagt batten, die That fei nicht auf gemeinsamen Befchluß gescheben, maren fie erfreut gewesen und batten bierber fegeln wollen, um uns ben Borfall zu melden und uns aufzufordern, daß bie, welche es begehrten 7), die Leichname [ber Gebliebenen] gur Beerdigung in Empfang nehmen follten. (19.) Run waren aber jufallig noch Ginige bon ben geflüchteten Griechen in Cerafus. Als diefe erfuhren, wohin die Barbaren geben wollten, unterfingen fie fich nicht nur felbft mit Steinen nach ihnen gu merfen, fondern forderten auch die Andern 8) dazu auf; und fo fanden jene Manner, drei Abgeordnete, gesteinigt ihren Tob. (20.) Als bieß gescheben, tamen die Cerasuntier ju und und melbeten ben Borfall; wir Beerführer aber, es vernehmend, waren bochft unwillig über

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) 98gl. 5, 3, 1 u. 5, 4, 1.

<sup>5)</sup> Ramtich die Cerafuntier, die hier von fich felbft fprechen.

<sup>7)</sup> Die Bermandten oder Freunde der Gebliebenen.

<sup>8)</sup> Bermuthlich biefenigen, die ber 5, 3, 1. mitgetheilten Beftimmung gufolge noch nicht abgefegelt waren.

ı

ŀ

ď

7

ŗ

ŧ

f

ţ

ļ

das Greignis und berathschlagten mit den Cerasuntiern, wie die gebliebenen Griechen bestattet werden konnten. (21.) Indem wir fo por dem Lager fagen, borten wir ploglich ein vielfaltiges Gefchrei : folag' qu! folag' qu! wirf! wirf! und fogleich erblicten wir eine Menge Leute beranrennen, die theile Steine in den Sanden bielten, theils folche aufhoben. (22.) Die Cerafuntier, benen ja bas bei ihnen Borgefallene noch bor Augen fcwebte, floben bor Schreden auf ibre Schiffe. Aber, beim Beus! auch unter uns waren Danche, Die fich fürchteten. (23.) 3ch jedoch ging auf fie ju und fragte, was dieg bedeute. Da waren Ginige unter ihnen, die es felbft nicht wußten, obgleich fie Steine in ben Banden hielten; als ich aber Einen traf, der es wußte, fagte er mir, die Marttmeifter behandelten bas beer auf's fcmählichfte. (24.) In tiefem Augenblide fab Giner, daß der Marktmeifter Relarchus nach bem Meere zu lief und fchrie auf; und fobald fie bieß borten, rannten fie ibm nach, als batte fich ein Eber oder Sirsch bliden laffen. (25.) Da nun die Cerafuntier fie auf fich gutommen faben, glaubten fie wieder fteif und feft, es gelte ihnen, nahmen eiligft die Flucht und flurgten fich in's Aber auch von den Unfrigen warfen fich Ginige mit ihnen binein, und wer nicht gerade zu schwimmen verftand, ertrant. (26.) Bas meint ihr nun von diefen? Sie hatten nichts verbrochen 9), fie fürchteten aber, es mochte uns gleich den hunden eine Art von Buth befallen haben. Benn dieg nun [auch] in Bufunft fo fortgebt, fo betrachtet, wie ber Buftand unfere Beeres fein wird. (27.) Eure Gefammtheit wird es dann nicht mehr in ihrer Bewalt haben entweder Rrieg angufangen, mit wem fie will, noch ibn gu beendigen, fondern jeder Gingelne, dem es beliebt, wird das Beer fubren, wohin er will; und wenn Abgeordnete ju une fommen, um Frieden oder fonft etwas zu erbitten, fo werden Leute, denen es beliebt, fie tobten und [fo] bewirten, daß wir die Antrage der ju uns Rommenden nicht vernehmen. (28.) Sodann werden die Unführer, bie ihr allesammt erwählet, in gar feinem Unjeben fteben, wer fich aber felbft jum Unführer macht und fchreien will: fcblag' ju! ber wird im Stande fein jeden Anführer und jeden Gemeinen unter euch.

<sup>9)</sup> Weshalb fie fic vor unferer Rache hatten fürchten muffen.

den er will, unverhört zu tödten, wenn fich Leute finden, die ibm folgen, wie es eben auch jest gescheben ift. (29.) Betrachtet nun aber einmal, mas euch diefe felbfigemablten Anführer angerichtet baben. Benn der Marktmeifter Belarchus euch Unrecht zugefügt bat, fo fcbifft er nun bavon, ohne von euch bafur geftraft ju fein; wenn er aber kein Unrecht that, fo flicht er vor dem Seere aus Furcht ungerechter Beife und ohne Berbor getobtet gu merben. (30.) Die Steiniger ber Abgeordneten haben es nun babin gebracht, daß ihr allein unter ben Griechen nicht ficher nach Cerafus geben tonnt, wenn ihr nicht mit Beeresmacht tommt; Die Gebliebenen aber, welche zu begraben uns früher diejenigen, die fie getodtet hatten, [felbft] aufforderten, tonnen wir nun - babin haben fie es gebracht - nicht einmal burch einen Berold mit Sicherheit abholen laffen. Denn wer wird als Berold bingeben mollen, ber felbft Beroide erfchlagen bat? haben wir auch die Ccrasuntier gebeten fie zu begraben. (31.) Wenn euch dieß falles recht duntt, fo faffet einen formlichen Befdluß darüber, Damit, bei ber Borauefegung, bag foldes [auch] funftig flattfinden werte, ein Jeder für fich felbit Bache balte, und fich nach einer feften Anbobe umfebe, wo er fein Belt aufschlagen tonne. (32.) Glaubt ibr iedoch, daß dieß Sandlungen milder Thiere, nicht aber von Menfchen find, fo trachtet barnach ihnen ein Ende zu machen; mo aber nicht, beim Beus! wie wollen wir, die wir [folche] ruchlofe Thaten verüben, mit Grobfinn ben Gottern opfern, oder wie mit ben Reinten fampfen, wenn wir felbft einander ermorden? (33.) Welche Stadt aber wird uns in Freundschaft aufnehmen, die folche Gefetlofigfeit unter uns mahrnimmt? und wer wird uns mit Bertrauen Lebenemittel zuführen, wenn es fich zeigt, daß wir uns gegen die bochften Gebote 10) also verfündigen? Wer wird uns mobl als folden Menfchen bas Lob fpenden, deffen wir vor Allem theilhaftig au werben trachten? Bir wenigstens - bas weiß ich - murben Leute, Die foldes thun, folechte Dienfchen nennen." (34.) Sierauf erhoben fich alle und erflärten, die Urheber Diefer [Bergeben] mußten bestraft merden, und in Butunft turfe es Riemandem mehr erlaubt fein das Beifpiel einer Gefegwidrigkeit ju geben; wenn es aber Einer

<sup>10)</sup> Ramtid Des Menidenrechts.

gebe, so muffe er zum Tobe geführt werden. Die heerführer sollten alle [Schuldigen] zur Berantwortung ziehen; auch gegen alle Bergehungen, die etwa seit dem Tode des Cyrus begangen worden wären, sollte gerichtlich verfahren werden. Die hauptleute seste man zu Richtern ein; auch beschloß man auf den Rath des Kenophon und mit Zustimmung der Wahrsager das heer zu entsühnen; und diese Entsühnung fand auch Statt.

## 8. Kapitel.

(1.) Es murbe aber auch beschloffen, daß die Beerführer über [ihr Berhalten in ber] verfloffenen Beit Rechenschaft ablegen follten; und ale fie ce gethan, mußten Philefius und Zanthitles megen [vernachläffigter] Bewachung ber Schiffstadungen 1) eine Gelbftrafe von amangig Minen 2), Cophanetus aber, meil er ale ermählter Dberauffeber 3) nachläffig gemefen mar, von gebn Dinen erlegen. Renophon befdulbigten Ginige, indem fie fagten, daß fie von ibm gefdlagen worden maren, und ftellten eine Rlage gegen ibn ale einen übermuthig handelnden Dann an. (2.) Tenophon aber ftand auf und befahl zuerft dem, ber zuerft gefprochen, ju fagen, mo er gefchlagen worden fei. Diefer antwortete: "Wo wir vor Ralte beinabe umtamen und ber tieffte Schnce war." (3.) "Run freilich, fagte Renophon, wenn ich bei einem folden Unwetter, wie bu es fchilderft, wo und der Mundvorrath ausgegangen und nicht einmal fo viel Bein ba mar, um daran ju riechen, mo Biele von den Dlubfalen gang er-Schöpft maren und die Reinde und auf dem Fuße folgten, wenn ich in einer folden Lage noch übermuthig mar, bann geftebe ich, bag ich felbft noch übermuthiger bin ale die Gfel, von benen man fagt, baß fie bor Uebermuth die Müdigkeit nicht fpuren. (4.) Dennech, fuhr er fort, fage, warum bu Schlage befamft ? Berlangte ich vielleicht etwas von dir und fchlug bid, weil du mir's nicht gabft? oder forberte ich etwas von bir gurud? ober batte ich einer Liebichaft megen

<sup>1) 95</sup>gl. 5, 1, 16.

<sup>2)</sup> D. h. 450 Thalern unfers Gelbes. Bgl. 1. Banbdy. S. 19. Rote 19. 8) Ramlic der Transportschiffe. Bgl. 5, 3, 1.

Streit mit bir? ober mighandelte ich bich in ber Truntenheit?" (5.) Als jener aber von alldem nichts bejabte, fragte er ihn weiter, ob er unter den Sopliten biene? "Rein." antwortete er. Dber unter ben Beltaften? Auch dieß verneinte er, und fagte, er fei von feinen Beltgenoffen beauftragt gewesen einen Maulefel zu treiben, obgleich er ein Freigeborner fet. Da erkannte ihn Renophon und fragte: "Bift bu nicht ber, welcher ben Rranten fortbrachte?" wohl, fagte er; benn du zwangft mich bazu, und warfft mir bas Be= pad meiner Beltgenoffen aus einander 4)." (7.) "Dit Diefem Auseinanderwerfen aber, fuhr Renophon fort, verhielt es fich fo. Sch vertheilte dieß Gepad unter Andere, es ju tragen, und befahl ihnen, es wieder zu mir zurudzubringen; und als ich alles wohlbehalten wieder erhalten hatte, gab ich bir's jurud, ba auch bu mir den Dann geigteft 5). Doch boret, wie die gange Sache tam; benn es verlobnt fich der Dube. (8.) Ein Mann blieb liegen, weil er nicht weiter marfcbiren tonnte. 3ch tannte ben Mann nur in fo weit, bag er Einer der Unfrigen war, und nothigte dich ibn fortzubringen, damit er nicht umfame; benn bie Feinde folgten uns, glaub' ich, auf ben Ferfen." (9.) Dieg bejahte der Menfch. "Run denn, fuhr Reno= phon fort, nachdem ich dich vorausgeschickt batte, traf ich dich, als ich mit der Rachbut berantam, wieder an, wie bu eben eine Grube machteft, um ben Menschen zu verscharren, trat bingu und lobte bich 6). Als aber, mabrend wir dabei ftanden, der Mensch mit dem Beine gudte, fcrien alle Anwesende, ber Mensch lebe, bu jedoch fagteft: Meinetwegen fo viel er will; ich aber werde ibn nicht weiter fchaffen. Da fchlug ich bich; bu redeft die Bahrheit; benn du fchienft mir gewußt zu haben, daß er noch lebe." (11.) "Wie benn? fprach Jener; war er nicht dennoch geftorben, als ich dir ihn zeigte?" "Auch wir freilich, entgegnete Renophon, werden alle einmal fterben; follen wir aber beshalb lebendig begraben werden?" Da fchrien alle, er

5) Ramlich jenen Rranten, ber unterbeffen geftorben mar.

<sup>4)</sup> Welches der von ihm geführte Maulefel trug, auf dem nun der Rrante fortgebracht merden follte.

<sup>6)</sup> Da es den Alten ale ein großes linglud erfcbien, unbegraben liegen ju bleiben, fo ubte bier der Menfc eine Pflicht der Menfcenliebe, die allerblings Lob perbiente.

habe noch zu wenig Schläge bekommen. (12.) Benophon aber befabl nun auch ben Andern ju fagen, weshalb ein Jeber gefchlagen worden; und ale Riemand auftrat, fprach er felbft alfo: (13.) "Sch geftebe, Rameraben, bag ich Biele wegen Ordnungswidrigkeit gefolagen habe, die fich's gar wohl gefallen ließen, durch euch gefchust au werben, wenn ihr in geschloffenen Reiben einberzogt und fampftet, wo es nothig war, felbit aber die Reihen verließen und euch vorauslaufend Beute machen und euch übervortheilen wollten. Satten wir es aber alle fo gemacht, fo waren wir wohl allefammt gu Grunde aeaangen. (14.) Ferner habe ich auch manchen Beichling, ber nicht auffteben wollte, fondern fich [lieber] ben Feinden Breis gab, gefolagen und gum Beitergeben gezwungen. Denn auch ich felbft babe bei jener gewaltigen Ralte, als ich einmal auf Ginige, Die noch mit Aufpaden beschäftigt waren, martete und geraume Beit [rubig] bagefeffen hatte, es erfahren, daß ich taum auffteben und die Beine ausstreden tonnte. (15.) Da ich alfo an mir felbft bie Erfahrung gemacht hatte, trieb ich feitdem auch jeden Andern, den ich bafigen und erichlaffen fab, jum Geben an. Denn Bewegung und Ermannung brachte eine gewiffe Barme und Gelentigfeit bervor; bas Stillfigen und Rubehalten aber fab ich bewirten, daß fich fowohl bas Blut verbidte, als bie Beben abfroren, mas, wie auch ihr wift, Bielen begegnet ift. (16.) Auch einen Undern vielleicht, ber um auszuruben gurudblieb und euch, fowohl ben Bortrab ale Die Rachbut, im Geben binderte, habe ich mit der Fauft gefchlagen, damit er nicht von den Reinden mit der Lange geschlagen werde. (17.) Jest nun, nachdem fie gerettet find, fleht es ihnen frei, mich gur Berantwortung gu gieben, wenn ihnen von mir etwas Unrechtes widerfahren ift; wenn fie aber in die Bewalt der Feinde gerathen maren, von wem batten fie, ware ihnen auch noch fo großes Unrecht geschen, Genugthuung fordern tonnen? (18.) 3ch rede, wie mir's um Berg ift. Sabe ich Ginen gu feinem Beften gegüchtigt, fo glaube ich Diefelbe Strafe ju verdienen, wie Meltern ihren Rindern und Lehrer ben Schulern gegenüber. (19.) Schneiden und brennen ja boch auch Die Mergte gum Beften [ber Rranten]. Glaubt ihr aber, bag ich foldes aus Uebermuth gethan, fo bedentet, daß ich mit Bulfe ber Botter jest muthigern und entschloffenern Sinnes bin, ale damals,

und daß ich jest mehr Bein trinte und boch Riemanden fchlage; benn ich febe euch von beiterm himmel umgeben 7). (20.) Wenn aber Sturm ift und bie See boch geht, febt ihr ba nicht, wie ber Bootsmann ben Leuten auf ben vordern und ber Steuermann benen auf dem hintern Theile des Schiffes felbft eines blofen Bintes wegen gurnt? Denn in folder Lage ift auch ein fleines Berfeben Miles gu Grunde ju richten im Stande. (21.) Daß ich aber jene Leute mit Recht folug, habt auch ihr damale anertannt; benn mit Baffen, nicht mit Stimmtafelden in ber Sand ftandet ihr dabei, und es ftand cuch frei ihnen beigufteben, wenn ihr wolltet. Doch beim Reus! ihr tamt weder ihnen zu Gulfe, noch balft ihr mir die Bflichtvergeffenen guch-(22.) Co beffarttet ihr fie benn in ihrer Schlechtigfeit, inbem ihr ihren Uebermuth duldetet. Benn ihr nämlich nachdenten wollt, fo werdet ibr, glaub' ich, finden, daß biefelben Leute bamals Die Feigften waren und jest die Frechften find. (23.) Go feste es bamale ber Theffalische Rauftampfer Boietus burch feinen Schild tragen gu durfen, weil er frant fei, jest aber bat er, wie ich bore, fcon viele Rotporiten ausgezogen 8). (24.) Wenn ibr alfo tlug feid, fo macht es mit ibm auf entgegengefeste Beife, wie man es mit Sunben macht. Denn bofe bunde pflegt man am Tage anzubinden, bei Racht aber frei zu laffen; biefen jedoch werdet ibr, wenn ihr flug feid, bei Racht anbinden, am Tage aber loslaffen. (25.) Uebrigens aber mundre ich mich, daß ihr, wenn ich mir Ginen von euch verfeinbete, beffen gebentt und es nicht verschweigt, bag aber, wenn ich ben Einen gegen Ralte fcutte, einen Undern bem Reinde entrif, ober Diefem in Rrantheit, Jenem in Mangel zu Gulfe tam, beffen fein Einziger gebentt. Auch baran erinnert ihr euch nicht mehr, wie ich Einen, der eine rubmliche That ausführte, belobte, oder einen braven Mann, fo gut ich fonnte, auszeichnete. (26.) Und doch ift es fcon, gerecht, gewiffenhaft und angenehm, mehr bes Guten als bes Bofen zu gedenten." Sierauf erhoben fie fich und erinnerten an feine Ber-Dienfte; und es lief Alles gut für ibn ab.

<sup>7)</sup> D. h. in Sicherheit.

<sup>8)</sup> D. h. ihrer Rleidungsftude beraubt.

# 9. Kapitel

(1.) Babrend ibres bortigen Aufenthalts 1) lebten Ginige von dem auf dem Martte Getauften, Andre von dem auf Raubzügen in Bapblagonien Erbeuteten. Doch auch die Bapblagonier fingen febr oft die gerftreut Berumschweifenden burd Sinterhalte und versuchten bei Racht benen, Die ihre Belte weiter vorwarte [vom Lager] batten, Schaden zuzufügen. In Folge beffen mar bie gegenseitige Stimmung eine febr feindselige. (2.) Korplas aber, ber bamalige Beherricher von Baphlagonien, fchicte Gefandte an Die Griechen mit Bferden und fconen Rleidern, melde erflarten, daß Rorplas bereit fei die Griechen nicht zu beeintrachtigen, wenn er felbft [von ihnen] nicht beeintrachtigt murde. (3.) Die Feldberren antworteten, fie wollten fich darüber mit dem Beere berathen und nahmen fie ju gaftfreundlicher Bewirthung auf; auch jogen fie von den Uebrigen Diejenigen gur Tafel, Die nach ihrem Urtheil am meiften berechtigt maren feingeladen zu werden]. (4.) Rachdem fie einige erbeutete Dehfen und andres Schlachtvieh geopfert hatten, gaben fie ein ausreichendes Gaftmabl, mobei man auf Binfenmatten rubte und aus bolgernen Bechern trant, die man in diefer Gegend gefunden batte. (5.) Rachbem bas Trantopfer bargebracht und ber Baan gefungen mar, erboben fich guerft die Thracier und führten gur flote einen Baffentang auf, wobei fie mit Leichtigfeit bobe Sprunge machten und ihre Schwerter fcwangen. Bulegt aber bieb Giner auf den Undern los, fo daß Alle glaubten, er muffe den Dann getroffen haben; diefer aber fiel blos jum Scheine nieder. (6.) Die Bapblagonier fcrieen laut auf. [Der Sieger] jog bem Andern die Ruftung aus und ging, ben Sitalfas 2) fingend, bavon; andre Thracier aber trugen jenen wie einen Betodteten fort, obgleich er gar feinen Schaben genommen

1) Ramlich ju Rotpera.

<sup>2)</sup> Bahricheintich ein Lobgefang auf einen alten thracifchen Ronig ober helben biefes Ramens.

batte. (7.) Sierauf ftanben bie Aenianen und Magneten 3) auf und tangten in Baffen die fogenannte Rarpaa 4). (8.) Art und Beife diefes Tanges ift folgende: Der Gine legt die Baffen neben fich und faet und pflugt, wobei er fich oft umwendet, ale ob er fich fürchte. Da tommt ein Rauber beran. Sobald er ihn von Beitem erblidt, rafft er bie Baffen auf, geht ibm entgegen und tampft mit ihm für fein Gefpann. (Auch diefe aber thaten dieß alles nach dem Zafte jum Rlange ber Flote.) Endlich aber bindet der Rauber ben Dann und führt bas Gespann binmeg. Bisweilen aber [überwältigt] auch der Bflüger ben Räuber, fpannt ibn bann mit auf ben Ruden gebundenen Banden neben die Dofen und treibt ibn faum Bieben] (9.) Sierauf trat ein Mofier ein, in jeder Sand einen leichten Schild haltend. Bald tangte er, als ob er mit zwei Gegnern fampfte, bald als ob er bie Schilde [nur] gegen Ginen gebrauchte, bald brebte er fich im Rreife und fturgte fich, die Schilde in den Banden, topfüber bin, fo daß er einen schonen Anblick gewährte. (10.) Bulegt führte er ben Brufifchen Tang aus, indem er die Schilbe gufammenfcblagend bald auf die Aniee fiel, bald wieder auffprang; und bas alles that er nach bem Tatte zum Klange ber Flote. (11.) Rach ibm traten bie Mantineer und andere Artadier, fo fcon, als moglich, geruftet auf, fchritten, von Flotenfpiel begleitet, im Tatte Des Baffentanges einher, fangen den Baan und tangten, wie bei ben feierlichen Aufzügen zu ben Tempeln ber Botter. Die zuschauenben Baphlagonier machten viel Aufbebens bavon, daß alle Diefe Tange in den Baffen ftattfanden. (12.) Als der Doffer fie fo erftaunt fab, führte er nach Ueberredung 5) eines Artadiers, ihres Befigers, eine Tangerin ein, die er fo icon, ale möglich, berausgepust und ber er einen leichten Schild gegeben hatte. (13.) Diese nun tangte mit vieler Leichtigkeit die Byrrhiche 6). Da war benn des Beifallklatfchens nicht wenig, und die Baphlagonier fragten, ob denn auch (bie)

<sup>3,</sup> Beibes theffalifche Bbiferfcaften.

<sup>4)</sup> ή χαρπαία, etwa ,,der Saat: oder Saemannstang", wahrscheinlich von χαρπός, Saame, Felbfrucht.

<sup>5)</sup> Ramtich ihr bas Auftreten ju erlauben.

<sup>6)</sup> Gbenfalls ein (gewöhnlich von Gefang begleiteter) Waffentang, nach feinem Erfinder Pprehichus benannt.

Beiber 7) mit gegen fie gefampft batten? Die Griechen aber antworteten, daß eben diefe es gemefen, die auch ben Ronig aus bem Lager vertrieben batten 8). Siermit murbe in Diefer Racht ber Schlug gemacht. (14.) Um folgenden Tage führte man die Gefandten in die Berfammlung bes Beeres, und die Soldaten befchloffen den Baphlagoniern tein Unrecht jugufügen, noch fich von ihnen gufügen gu laffen. Sierauf gogen die Befandten ab, die Griechen aber ichifften fich, da jest Fahrzeuge genug vorbanden zu fein ichienen, ein und fuhren, Babblagonien gur Linten behaltend, mit gunftigem Binde einen Tag und eine Racht hindurch. (15.) Um folgenden Tage 9) erreichten fie Sinope 10) und liefen in ben Sinopischen Bafen Barmene 11) ein. Die Sinopeer wohnen in Paphlagonien und find Rolonisten ber Milefier. Sie ichidten ben Briechen Gaftgeschente. breitaufend Scheffel 12) Gerftenmehl und taufenbfunfbundert Ragchen 13) Bein. (16.) hier traf auch Chirisophus mit einem Dreiruberer wieder ein. Die Solbaten batten erwartet, baf er ibnen etwas mitbringen werbe; allein er brachte nichts, als bie Rachricht, baß der Admiral Anaribius und Andre fie lobten, und daß Anagibius verfprochen habe, fie follten, fobald fie aus bem Bontus beraus waren, Sold betommen. (17.) In harmene verweilte bas heer fünf Tage 14). Da nun die Soldaten fich Griechenland mehr zu nabern glaubten, tamen fie noch mehr, als früher, auf den Gedanten, wie fie wohl bei ihrer Untunft ju Saufe auch etwas mitbringen tonnten. (18.) Sie glaubten baber, wenn fie [nur] einen Dber-

ľ

١

t

ľ

ľ

į

Ł

ļ

į

<sup>7)</sup> Den Artifel at vor yvvaixes hat wohl Rruger mit Recht in Rlammern eingeschloffen.

<sup>5)</sup> Unftreitig nur eine icherzhafte lebertreibung bes 1, 10, 3. ermannten Borfalls.

<sup>9)</sup> Am 19. Mai.

<sup>10)</sup> Roch jest Sinub, Sinobe, Sinap.

<sup>11)</sup> Jest At Leman, b. i. ber weiße Safen.

<sup>12)</sup> Der griechische Scheffel ( $\mu \ell d_{\ell} \mu \nu \sigma_{S}$ ) var etwa ==  $^{15}/_{16}$  Berliner Scheffel. 13)  $\pi \epsilon \rho \alpha_{\mu\nu} \sigma_{\nu}$  bebeutet eigentlich ein kleines irbenes Gefäß. Da wir aber den Wein nicht in folden, fondern in Fäsern allgubewahren pflegen, mußte ich diesen Ausdruch substitutien. Das  $\pi \epsilon \rho \alpha_{\mu\nu} \sigma_{\nu}$  der hielt etwa  $33^{1}/_{3}$  Berliner Quart und ist also etwas mehr als ein halber Eimer.

<sup>14)</sup> Bom 20. bis 24. Dai. Am 25. fegelten fie wieder ab.

feldberen mablten, fo murbe biefer Gine beffer, als wenn Debrere Anführer maren, die Rraft des Beeres bei Zag und Racht benugen tonnen; auch murbe bann, wenn es gelte etwas im Gebeimen gu thun, dieß beffer verborgen bleiben, und wo es darauf antomme etwas möglichft rafch ju thun, bieß weniger verzögert werten; benn bann bedürfe es teiner gegenseitigen Rudfprache mehr, fondern was dem Einen gut bunte, tonne fogleich jur Ausführung gebracht werben. Die vorige Reit bindurch nämlich batten die Geerführer Alles nur nach der [bei der Abstimmung] fiegenden Unficht gethan. (19.) 218 fie mit diefem Gedanten umgingen, wendeten fie fich an Renophon. Die hauptleute tamen ju ibm und eröffneten ibm, bag dieg bie 216ficht des Beeres fei, und Jeder suchte ibn unter Meugerung feiner Buneigung gu bereden ben Oberbefehl angunehmen. (20.) Reno= phon nun war zwar eines Theils geneigt dazu, indem er glaubte, daß ibm fo größere Ebre und fowohl bei feinen Freunden ale in feiner Baterftadt ein größerer Rame zu Theil werben murbe und er vielleicht auch bem Beere ju manchem Bortheile verhelfen tonne. (21.) Diefe Gedanten alfo reigten ibn, fich ben unumschräntten Dberbefehl zu munichen. Andrerfeits murde er auch wieder unschluffig, wenn er bedachte, bag es jedem Menfchen verborgen fei, wie fich bie Bufunft gestalten werde, und daß er baburch jogar Gefahr laufe ben fcon erworbenen Rubm wieder ju verlieren. (22.) Alle er nun unfoluffig bin und ber fowantte, fcbien es ibm am beften die Gotter um Rath ju fragen. Er brachte alfo zwei Opferthiere bar und opferte Reus dem Ronige, an ben er vom Dratel ju Delphi gewiesen worden war 15), und von welchem Gotte auch, wie er glaubte, bas Traumgeficht berrührte, welches ihm erfchien, ale er eben anfing fich ber Führung des Beeres mit angunehmen. (23.) Auch erinnerte er fich, daß ibm, als er von Ephejus abreiste, um fich dem Cprus vorftellen zu laffen, zur Rechten ein fchreiender, aber figender Adler erfcbien und bag ber ibn begleitende Babrfager erflarte, bieß fei eine wichtige Borbedeutung, die auf feine niedrigen Berhältniffe und auf Rubm, freilich aber auch auf Dubfal bindeute; benn einem figenden Adler pflegten die [andern] Bogel am meiften jugufegen, auch ver-

<sup>15) 28</sup>gl. 3, 1, 6.

funde bas Beichen feinen Reichthum, benn ber Abler finbe feinen Unterhalt mehr im Rluge. (24.) Als er nun fo opferte, gab ibm der Gott febr beutliche Binte, daß er fich weder um die Dberbefehlshaberftelle bewerben, noch fie annehmen follte, wenn man ibn bagu ermable. (25.) Dieg aber gefchab benn wirklich. Das Beer tam aufammen und alle erflarten, es muffe ein [Dberfeldberr] ermablt werden, und als man dieß beschloffen, brachten fie den Renophon in Borfdlag. Bie es nun flar ju fein fchien, daß man ihn ermablen wurde, wenn Jemand eine Abstimmung beantragte, fo ftand er auf und fprach alfo: (26.) "Soldaten, ich freue mich zwar, bag ich von euch fo geehrt werde, benn ich bin ja ein Denich, und bante euch bafür und bitte die Gotter mir [die Dacht] ju geben irgend einen Bortheil fur euch berbeiguführen. Doch bag ihr mich gum Feldheren erwählt, mahrend ein Lacedamonier jugegen ift 16), bas icheint mir weber für euch nüglich ju fein, benn es wurde euch badurch nur fdwerer werden, wenn ibr etwas bedurftet, es von ihnen 17) gu erlangen, noch balte ich es auch für mich in irgend einer Begiebung für febr ficher. (27.) Denn ich weiß, daß fie auch meine Baterftadt nicht eber zu befriegen aufborten, bis fie bewirkt hatten, daß die gange Stadt ben Lacedamoniern ben Dberbefehl auch über fie jugeftand. (28.) Als man aber bieß zugeftanden hatte, beendigten fie fogleich ben Rrieg und belagerten die Stadt nicht langer. nun, obaleich ich bae weiß, mir ben Unschein gabe, ibr Unfeben, wo ich nur tonnte, unwirtsam zu machen, so begreife ich febr wohl, bag ich [pon ihnen] febr balb gur Ordnung verwiefen werden murbe 18). (29.) Benu ihr aber glaubt, daß, wenn [nur] ein Dberbefehlsbaber fei, weniger Barteigeift berrichen werbe, als unter mehreren [Anführern], fo wiffet wohl, daß ihr mich, wenn ihr einen andern erwählet, nie [gegen ibn] widerfpanftig finden werdet; benn ich glaube, daß Beder, ber fich im Rriege gegen ben Unführer auflebnt, fich feiner eigenen Boblfahrt widerfest. Wenn ihr aber mich mablet,

<sup>16,</sup> Er meint ben Chirifophus und benet an bas alte Borrecht ber Laces bamonier, bas Obercommando im Rriege ju fuhren.

<sup>17)</sup> D. b. von ben Lacedamoniern.

<sup>18)</sup> Der: in die Grengen ber Befdeibenheit jurudgewiefen werben murbe.

fo follte es mich nicht wundern, wenn ihr Manchen fandet, ber mit euch und mit mir unaufrieben mare." (30.) Als er fo gesprochen, erhoben fie fich mit der noch bringendern Erflärung, daß er den Dberbefehl führen muffe. Der Stymphalier Agafias aber fagte, es ware lächerlich, wenn es fo weit geben follte, daß die Lacedamonier es übel nabmen, wenn auch zusammengefommene Rechgenoffen teinen Lacebamonier gum Bechmeifter 19) mablten. "Benn fich dieß fo verhalt, fuhr er fort, fo ift es, wie es fcheint, auch une nicht erlaubt, Rompagnien ju fubren, ba wir Artadier find." (31.) Da erhoben fie einen großen garm, als ob Ugafias gang mabr fpreche; und ba nun Renophon fab, daß es noch gewichtigerer Borte bedurfe, fo trat er vor und fprach: "Rameraden, damit ihr völlig im Rlaren feid, fo schwöre ich euch bei allen Göttern und Göttinnen, daß ich, fobalb ich eure Abficht erfuhr, ein Opfer brachte, um zu ermitteln, ob es beffer fur euch fei, mir diefen Oberbefehl zu übertragen, und für mich ibn anzunehmen. Die Gotter aber gaben mir in ben Opfern fo deutliche Reichen, daß felbft ein Late erfannt haben murbe, wie ich mich diefes Alleinkommando's enthalten muffe," (32.) So wählten fie denn den Chirisophus. Diefer aber trat, als er gewählt mar, vor und fprach: "Run, fo wiffet, Solbaten, daß auch ich mich nicht bagegen aufgelehnt haben wurde, wenn ihr einen Andern gewählt Dem Renophon aber babt ibr allerdings dadurch genutt. daß ibr ibn nicht erwähltet, da ibn Degippus auch jest icon beim Anagibius, fo viel er nur tonnte, anguschwärzen befliffen mar, fo febr ich ibn auch gum Schweigen zu bringen fuchte." Er fügte binau. er glaube, Renophon babe lieber ben Dardanier Timafion vom Seere bes Rlearchus jum Mitfeldherrn haben wollen, als ibn, einen gebornen Latonier, und fuhr bann also fort: (33.) "Da ihr nun mich gemählt babt, fo merde auch ich versuchen, euch fo viel Butes zu thun, als ich vermag. Und ibr fetet euch in Bereitschaft, in ber Erwartung

<sup>19)</sup> Der συμποσίασχος (bei den Romern magiater bibendi) war ders jenige, der die Beforgung eines Gastmahls auf Kosten einer Gesellschaft übers nahm und Alles jum Bergnügen der Gäste anordnete. Das Scherzhafte der Aleußerung liegt namentlich darin, daß die Gestschaft durch die Wahl eines Lacedamoniers jum Zechneister sich sehr übel berathen würde, da die Lacedamonier bekanntlich auf große Mößigkeit im Effen und Trinken hielten.

morgen, wenn gunftiger Sahrwind ift, abzufegeln. Die Fahrt gest aber nach heratica, und Alle muffen bahin zu gelangen trachten. Das Beitere wollen wir berathen, wenn wir dort angelangt sein werden."

## 10. Kapitel.

(1.) Am folgenden Tage 1) segelten sie von hier? ab und suhren bei günstigem Winde zwei Tage lang am Lande hin. So vorübersahrend betrachteten sie die Küste des Jason 3), wo die Argo 4) angelegt haben soll, und die Mündungen solgender Flüsse, zuerst des Thermodon, dann des Iris, hierauf des Halys und endlich des Parathenius 5). Rachdem sie auch bei diesem vorbeigesegelt waren, gelangten sie nach heratlea 6), einer griechischen Stadt und Kolonie von Megara, im Lande der Mariandyner. (2.) Sie legten bei der Halbinsel Acherusias 7) an. hier soll hertules zu dem Hunde Cerberus hinabgestiegen sein, und man zeigt jest noch das Wahrzeichen dieses hinabsteigens, eine mehr als zwei Stadien tiese Höhle. (3.) hier

<sup>1)</sup> Am 25. Mai.

<sup>2)</sup> Bon Ginope.

<sup>3)</sup> ilm das Promontorium Jasonium ober das heutige Jassu. Burun her. liebrigens hat sich Kenophon hier einen starken Jerthum zu Schulden kommen lassen, denn diese Borgebirge, so wie die gleich darauf erwähnten Mundungen des Thermodon (jeht Termeh: Lichai), Iris (j. Jeschil: Irmak) und Datus (jeht Kissunak) hatten die Griechen schon früher auf ihrer Fahrt von Rothora nach Sinope gesehen. Deshalb schließen einige Derausgeber die ganze Stelle von παραπλέοντες dis παραπλεύσαντας als unächt in Riammern ein. Da sich aber in den Handschres die Grund zu dieser Annahme findet, durch welche auch der hierher wirklich gehörende Parthenlus mit ausfallen würde, so ist es wohl richtiger anzunehmen, daß Kenophon deim Niederschreiben dieser Stelle die ganze Seesahrt von Rothora an im Sinne hatte, und nur besonders zu erwähnen vergaß, daß er hier auch die eigentlich schon in's vorige Kapitel geshörenden geographischen Rotizen noch nachvolen wollte.

<sup>4)</sup> Das Schiff bes Jafon und feiner Gefahrten, ber nach ihm benannten Argonauten.

<sup>5)</sup> Jest Filijas : Tichai.

<sup>6)</sup> Roch jest Gretti ober Bendereregli. Ihre Antunft bafelbft icheint auf ben 24. Rai 400. ju fallen.

<sup>7)</sup> Auch fie bildete ein Borgebirge, bas heutige Baba , Burun.

fcidten bie Beratleoten ben Griechen Baftgefchente, nämlich breitaufend Scheffel Gerftenmehl, zweitaufend Sanden Bein, zwanzig Doffen und hundert Schafe. Es fließt hier durch die Ebene ein Flug Ramens Lytus 8), beffen Breite etwa gehn Blethren beträgt. (4.) Die Soldaten versammelten fich und berathichlagten, ob bie weitere Reise aus bem Bontus ju Lanbe ober ju Baffer gemacht werden muffe. Der Achaer Lufon ftand auf und fprach : "Rameraben, ich wundre mich über die Beerführer, daß fie nicht barauf benten uns Befoftigungegelber 9) ju verschaffen; benn bie Gaftgeschente gewabren bem Beere nicht mehr auf brei Tage Nahrungemittel, und einen Ort, aus dem wir uns mit Mundvorrath für die Reife verforgen tonnten, giebt es bier nicht. (5.) Deine Unficht ift daber Die, bağ wir von den Berafleoten nicht weniger als dreitaufend Cygice= ner 10) fordern." Gin Anderer aber fagte: "Rein, einen Monatsfold von nicht weniger als zehntausend [Cvaicenern]. Bir muffen fogleich, während wir bier noch beifammenfigen, Befandte mablen und in die Stadt fenden, um ju erfahren, was fie uns jurudmelden werden, und darnach unfre Magregeln nehmen." (6.) Sierauf brachten fie querft ben Chirisophus, weil er gum Dberfelbherrn ernannt worden war, Ginige aber auch den Renophon als Abgeordnete in Borfchlag. Diefe aber lebnten bas Unfinnen auf's entschiedenfte ab; denn beide waren derfelben Anficht, man durfe eine Griechifche und befreundete Stadt nicht zu etwas zwingen, was fie nicht freiwillig zu geben geneigt fei. (7.) Da nun biefe nicht geneigt [bazu] ichienen, ordneten fie den Lyfon aus Achaja, ben Rallimachus aus Barrbafia und den Agafias aus Stymphalus ab. Diefe gingen bin und verfundeten den Befchluß; ja Lyfon fügte, wie es beißt, fogar Drobungen bingu, wenn fie ibm nicht nachtämen. (8.) Als Die Berafleoten dieg vernahmen, erwiederten fie, fie wurden barüber berathfolagen , und führten fogleich alle Babe vom Lande [in die Stadt] ausammen, verlegten ben Dartt in biefelbe, und verschloffen bie

10) Bal. oben 6. 62. Rote 14.

<sup>8)</sup> Jeht Kilidsch . Su, d. h. Schwarzwasser.

<sup>9)</sup> Außer ber Bhnung betamen Die Soldaten auch Gelb fur ihren Unter, halt, ba bie Betbfligung nur felten in Ratura gemabrt wurbe.

Thore, auf den Mauern aber zeigten fich Bewaffnete. (9.) In Rolge beffen befchuldigten die Urheber diefer Birren die Deerfuhrer, Die Sache verdorben zu haben. Die Artadier und Achaer traten gufammen und an ihrer Spige fanden befonders ber Barrbafter Rallimadus und ber Achaer Lyton. (10.) 3hre Reden aber maren: es fei boch fdimpflich, daß ein einziger Athener Beloponnefier und Bacedamonier befehlige, ber bem Beere feine Truppen jugeführt habe; daß fle gwar die Beschwerben, Undre aber die Bortheile batten, und bas, nachdem fie die Rettung bewertftelligt; benn [nur] bie Arta-Dier und Achaer waren es, Die [biefe] bewirft batten, bas übrige Beer aber fei [fo gut als] nichts. (Und in ber That bildeten auch bie Artabier und Achaer über bie Balfte bes übrigen Beeres.) (11.) Benn fie alfo tlug waren, fo hielten fie gufammen, mablten fich Anführer 11) aus ihrer Mitte, unternahmen den Darich für fich und fucten fich Bortbeile auf eigne Sand zu verschaffen. (12.) Dieß wurde befoloffen, und alle Artadier und Achaer, bie etwa bei ben Truppen des Chirisophus ftanden, verliegen ibn und Zenophon, traten gufammen, mabiten fich gebn Anführer aus ihrer Ditte und ftimmten bafur, bag biefe ausführen follten, was durch Stimmenmehrheit beschloffen worden ware. Go wurde der Dberbefehl des Chirifophus über bas gange heer am fechsten ober fiebenten Tage, nachdem er gemählt worben mar, wieder aufgeboben. (13.) Renophon wollte nun zwar ben Darich mit ihnen gemeinschaftlich machen, weil er bieß für ficherer bielt, als wenn jeder Beerhaufe einzeln goge, allein Reon überredete ibn für fich allein zu gieben, weil er vom Chirifophus gebort habe, daß Rleardus, ber Statthalter ju Byjantium, die Aeußerung gethan, er werde mit Dreiruderern in ben Bafen von Ralpe 12) tommen. (14.) Er gab ihm alfo diefen Rath, damit fie felbft 13) und ihre Soldaten ohne Theilnahme irgend eines Andern auf den Dreiruderern absegeln tonnten. Chirisophus, theils perftimmt burch diefe Borgange, theile bem Beere in Rolge berfelben

<sup>11)</sup> Aoxayo's bedeutet hier nicht Dauptmann, fondern Deerführer, da von nun an nach der neuen Deerabtheilung das Corps jedes einzelnen Anführers Aoxos hieß. Bgl. 6, 1, 2. 4 ff.

<sup>12)</sup> In der Mitte zwischen Beraftea und Byjang, jest Rerpeh.

<sup>13)</sup> Ramlich Reon und Chirifophus.

abgeneigt, ftellte ibm 14) frei zu thun, mas er wollte. (15.) Zenophon aber trug fich noch mit bem Gedanten bas Beer zu verlaffen und wegzuschiffen; als er jedoch Bertules bem Führer ein Opfer brachte und ibn befragte, ob es beffer und rathlicher fei mit ben ibm treu gebliebenen Soldaten ben Beereszug fortzusegen, ober bas Beer zu verlaffen, gab ibm ber Gott burch bie Opfer ein Beichen, er folle mit bem Beere weiter gieben. (16.) So wurde benn bas Beer ein breitheiliges; die Artabier und Achaer waren über viertaufend fünfhundert Dann ftart, lauter Sopliten; Chirisophus batte gegen taufend vierbundert Souliten und etwa fiebenbundert Beltaften, Die Thracier bes Rlearchus 15); und Renophon führte etwa taufend fiebenhundert Sopliten und gegen breibundert Beltaften. aber hatte blos biefer, ungefähr vierzig Dann. (17.) Die Artabier, Die fich Kabrzeuge von den Berakleoten verschafft batten, fubren querft ab, um ploplich in Bithynien einzufallen und fo viel Beute als moalich zu machen. Sie landeten im Safen von Ralpe, etwa in ber Mitte von Thracien 16). (18.) Chirisophus zog gleich von Beraflea qu Rug burch's Land; als er aber in Thracien eingerudt war, marfchirte er langs dem Meere bin; benn er war icon trant 17). (19.) Renophon aber ging ju Schiffe, landete an der Grenze zwiichen Thracien und bem Gebiete von Beratlea und gog bann mitten burch's Land.

17) und wollte beshalb etwaige Gefechte mit den Ginwohnern vermeiden und Ralve fo fonell ale mbglich erreichen.

<sup>14)</sup> D. h. bem Zenophon (nicht bem Seere).

<sup>15) 98</sup>gl. 1, 2, 9.

<sup>16)</sup> Ramlich des afiatischen Thraciens (vgl. 6, 2, 1.) oder Bithpniens, welches eine thracische Bevölkerung hatte. Krüger, de auth. p. 37, will die Worte κατα μέσον πως της Θράκης gestrichen wissen.

# Sechstes Buch.

#### 1. Kapitel.

(1.) Bie der Oberbefehl des Chirisophus wieder aufgehoben wurde und das Deer ber Griechen fich theilte, ift im Borbergebenden ergablt worden. Die Unternehmungen ber einzelnen Saufen berfelben waren folgende. (2.) Die Artabier rudten, als fie bei Racht im Bafen von Ralpe gelandet waren, in die nachften Dorfer vor, Die etwa funfgig Stadien entfernt waren. 218 der Zag angebrochen war, führte jeder Anführer feinen Beerhaufen gegen ein Dorf; wo aber ein Dorf ju groß ju fein fchien, ba führten die Unführer zwei vereinigte Baufen. (3.) Sie tamen aber auch wegen eines Sugels überein, auf welchem fich alle sammeln follten, und ba fie unverfebens eingefallen maren, fo fingen fie theils viele Stlaven meg, theils berfchafften fie fich eine Menge von Schafen. (4.) Die flüchtenben Thracier aber fammelten fich, und es waren ihrer viele entronnen, ba fie als Leichtbewaffnete ben Sopliten unter ben Sanden entwifch-Als fie fich nun gefammelt batten, griffen fie querft ben Baufen bes Smifres, eines ber Anführer ber Arfabier, an, als er eben nach dem verabredeten Sammelplage abzog und viele Leute mit fich führte. (5.) Gine Reit lang nun fampften bie Griechen unter immer fortgefestem Dariche, allein beim Durchziehen eines Sohlwegs warf fie [ber Feind] und erfchlug fowohl den Smitres felbft, als alle feine Leute. Bon einer andern Abtheilung aber, ber bes Begefander, eines ber gebn Anführer, ließ er nur acht Mann übrig, mit benen fich

Begefander felbft rettete. (6.) Die andern Beerführer vereinigten fic, einige mit, andere ohne Schwierigfeiten. Die Thracier aber, die einen fo gludlichen Erfolg gehabt, riefen einander auf und verfammelten fich während ber Racht in großer Starte. Mit Tagesanbruch umringten fie, ein großer Schwarm von! Reitern und leicht bewaff= netem Aufvolt, ben Sugel, auf welchem die Griechen fich gelagert batten, und ftete ftromten noch mehrere bergu. (7.) Sie griffen ungefährdet bie Sopliten an; benn die Griechen hatten weder Bogennoch Burffpieficugen, noch Reiter; fie aber ichoffen beranlaufend und beranfprengend Burffpiege ab, und wenn [Die Griechen] auf fie losgingen, floben fie leicht bavon, machten aber balb bier, balb ba Angiffe. (8.) Bon ben Griechen wurden febr viele verwundet, von ihnen aber feiner. Daber fonnten jene fich nicht von ber Stelle rühren, fondern endlich ichnitten ihnen die Thracier fogar bas Baffer ab. (9.) Als nun große Rathlofigfeit war, befprach man fich über einen Bertrag; und zwar ward man in ben übrigen Buncten einig, nur Beifeln, welche bie Griechen verlangten, wollten die Thracier nicht geben, und baran bing noch die Sache. Go bemnach fanben die Angelegenheiten ber Artadier. (10.) Chirifophus, ber ficher am Deere bin marschirte, gelangte in ben Safen von Ralpe; bei [bem Beerhaufen bes] Renophon aber, ber mitten burch's Land jog, fließen die voransprengenden Reiter auf einige alte Leute, Die irgend= wohin reisten; und als biefe ju Kenophon geführt worden waren, fragte er fie, ob fie irgendwo einen andern Griechischen Beerhaufen wahrgenommen hatten. (11.) Sie ergablten alle jene Borfalle und daß jest eben die Griechen auf bem Bugel belagert murben, fammtliche Thracier aber fie rings umzingelt hatten. Da ließ er benn biefe Leute forgfältig bewachen, bamit fie, wenn es nothig mare, Begweiser abgaben, ftellte Borpoften aus, versammelte die Truppen und fprach: (12.) "Solbaten, Die Arkadier find zum Theil gefallen, Die übrigen werden auf einem Sügel belagert. Rommen nun auch jene noch um, fo glaub' ich, wird auch fur uns feine Rettung fein, ba bie Feinde fo gabireich und fo muthvoll find. (13.) Das Befte für uns ift baber, daß wir ben Leuten fo fcnell als möglich ju Gulfe tommen, damit wir, wenn fie noch am Leben find, mit ihnen vereinigt fampfen und nicht, allein übrig geblieben, auch die Gefahr allein gu

befteben haben. (14.) Fur jest ') also wollen wir uns lagern, wenn wir foweit vorgerudt fein werben, als es nothig fcheint, um bie Abendmablzeit einzunehmen 2). So lange wir aber marfchiren, mag Timafion mit der Reiterei vorausziehen, uns ftets im Auge behaltend. und ben vor une liegenden Raum beobachten, damit une nichts (15.) Rugleich fandte er einige bebende Leute von ben Leichtbewaffneten auf die Flügel und auf die Anhöhen ab, um burch ein Reichen anzudeuten, wenn fie irgendwoher etwas bemerten follten; auch befahl er ihnen alles Brennbare, auf mas fie ftogen wurben, in Brand gu fteden. (16.) Denn, fubr er fort, von bier au entflieben, mochte uns wohl unmöglich fein; nach Beratlea namlich gurudgutehren, ift ein weiter Beg, ein weiter aber auch, nach Chrofovolie 3) au gelangen, und die Feinde find in der Rabe. Rach bem Safen von Ralve bagegen, wo allem Bermuthen nach Chirifophus jest weilt, wenn er gludlich burchgefommen ift, ift freilich ber furgefte Beg; allein bort haben wir eben weder Schiffe, auf denen wir abfegeln tonnten, noch, wenn wir bort bleiben wollten, auch nur auf einen Tag Lebensmittel. (17.) Auch ift es, wenn die Belagerten gu Grunde geben, [weit] fcwieriger für uns blos im Berein mit ben Leuten des Chirifophus Die Gefahren qu befteben, als wenn wir nach ihrer Rettung alle an bemfelben Drte gusammentommend gemeinschaftlich an unfrer Rettung arbeiten. Run fo muffen wir benn von der Uebergeugung erfult weiter gieben, daß wir jest entweder ruhmvoll zu fterben, ober burch bie Rettung fo vieler Menfchen bie fconfie That auszuführen haben. (18.) Und vielleicht fügt es die Bottheit fo, indem fie jene Leute, welche groß thaten, als ob fie fluger waren, bemuthigen, une aber, bie wir [Alles] mit ben Göttern beginnen, vor jenen auszeichnen will. Run fo folgt mir benn und feib aufmertfam, um bas euch Borgefdriebene vollführen

<sup>1)</sup> Als ob barauf folgen follte: morgen aber wollen wir den Feind angreifen.

<sup>2)</sup> D. h. nicht ju weit vom Feinde entfernt, aber auch nicht ju nahe, um fowohl die Dahlzeit ficher halten ju tonnen, ale auch morgen fruh gleich. bei ber Sand ju fein.

<sup>3)</sup> Eine Byjang gegenüber am Thracischen Bosporus gelegene Stadt, bas heutige Stutari.

gu konnen." (19.) Rach biefen Borten trat er ben Darfc an. Die Reiter gerftreuten fich, fo weit es rathlich war, und ftedten [Alles] auf dem Bege, wo fie jogen, in Brand; und auch die Beltaften, welche nach ben Boben bin ftreiften , gunbeten alles Brennbare an, was fie faben, und ebenfo die Bauptschaar, wenn fie auf irgend etwas Uebriggelaffenes fließ, fo daß die gange Gegend zu brennen und bas Beer ein gabireiches gu fein ichien. (20.) Als es Beit mar, fliegen fie auf eine Unbobe binan und lagerten fich; fie erblickten bier Die Bachfeuer der Feinde, denn fie maren [nur] etwa vierzig Stadien entfernt, und gundeten auch felbft fo viele Reuer an, als fie nur tonnten. (21.) Rachdem fie aber die Abendmablzeit auf's fonellfte gehalten hatten, erfolgte ber Befehl alle Reuer auszulofchen. Sie ftellten nun die Nacht über Bachen aus und legten fich fchlafen; mit Unbruch bes Tages aber beteten fie ju ben Gottern, ordneten fich wie jum Rampfe und rudten, fo fcnell fie tonnten, vorwarts. (22.) Timafion und die Reiter, welche die Begweifer bei fich hatten und vorausritten, waren, ohne es felbft ju merten, an den Sugel gefommen, wo die Griechen belagert wurden, und erblidten bafelbft weder bas befreundete, noch bas feindliche Beer, fondern [nur] gurudgelaffene alte Beiber und Greife und wenige Schafe und Doffen, was fle fogleich dem Renophon und bem Beere meldeten. (23.) Un= fangs nun nahm es fie Bunder, mas nur bier vorgefallen fein moge, fpater aber erfuhren fie von ben Rurudgelaffenen, bag bie Thracier gleich am Abend, die Griechen aber am fruben Morgen abgezogen maren; wohin jedoch, mußten fie nicht. (24.) Als Renophon und feine Leute dieg vernommen, brachen fie nach eingenommenem Frubftud wieder auf und jogen weiter, weil fie fich fo fcnell als möglich mit ben anderen Truppen im Safen von Ralpe zu vereinigen wunfchten; und mahrend des Mariches erblidten fie die gufftapfen der Artadier und Achaer auf dem nach Ralpe führenden Bege. daselbft angelangt maren 4), faben fie einander voll Freuden wieder

<sup>4)</sup> Wie viele Tage feit der Abreife von heraftea bis jur Bereinigung bei Ralpe verfloffen waren, fagt uns Tenophon nicht, fo daß von nun alle Beitbestimmung hocht unsicher, wo nicht geradezu unmbglich wird. Daß aber venigstens funf Tage bazwischen liegen muffen, erhellet aus 6, 2, 9.

und umarmten sich wie Brüder. (25.) Die Arkadier fragten die Leute Tenophons, warum sie die Feuer ausgelöscht hätten? "Bir nämlich, suhren sie fort, glaubten Ansangs, als wir die Feuer nicht [mehr] sahen, ihr würdet in der Racht kommen die Feinde anzugreifen, und auch diese [selbst] zogen, wie es uns schien, dieß sürchtend ab; denn sast um dieselbe Zeit nahmen sie ihren Abzug. (26.) Als ihr aber nicht kamt und die Zeit b verstoffen war, glaubten wir, ihr hättet unser Schickal erfahren und wäret aus Furcht süchtend auf dem Wege nach dem Neere; da beschlossen wir denn euch nachzusolgen und so richteten auch wir unseren Narsch hierher."

#### 2. Kapitel.

(1.) Diefen Tag alfo brachten fie unter freiem Simmel auf bem Ufer am Safen au. Diefer Ort aber, welcher ber Safen bon Ralpe beißt, liegt im Affiatischen Thracien. Dieses Thracien reicht von der Mundung des Bontus bis Beraflea, wenn man rechts in den Bontus bineinsegelt. (2.) Gin Dreiruderer bat, wenn tuchtig gerudert wird, von Byzantium bis Beratlea eine gabrt von reichlich einem Tage. Dagwischen aber findet fich teine andre weber befreunbete, noch Griechische Stadt, fondern [blos] Bithynische Thracier, von benen es beißt, daß fie alle Griechen, bie fie entweder als Schiffbruchige ober auf irgend eine andre Beife gefangen nehmen, fcbredlich mighandeln. (3.) Der hafen von Ralpe liegt den von beiben Seiten, von Beratlea wie von Bygantium, ber Schiffenden [gerade] in der Mitte und ift eine in's Meer hervorragende Landftrede, beren Meerfeite ein ichroffer und, wo er am niedrigften ift, wenigftens awangig Rlaftern bober Relfen bilbet, mabrend die fich nach bem Reftlande binftredende Landzunge bochftens vier Blethren breit ift; ber Raum innerhalb diefer Landzunge aber ift gur Bohnung von gebntaufend Menfchen groß genug. (4.) Der Bafen, ber fein Ufer gegen Beften bat, liegt bicht unter bem Felfen. Gine reichlich fliegenbe

<sup>5)</sup> Ramlich in ber ihr hattet eintreffen muffen, wenn ihr gleich nach bem Austofchen ber Feuer euern Marich hierher angetreten hattet.

Quelle füßen Baffers, die noch jum Gebiete bes Ortes gebort, findet fich hart am Deere, auch vieles Bolg, theils andrer Art, theils befonders vieles und icones Schiffbauholg 1). (5.) Der Berg am hafen erftredt fich faft auf zwanzig Stadien in's innere Land binein und ift bier erdig und fteinlos, auf ber Seefeite aber ift er über zwanzig Stadien weit mit einem Balbe von vielen, mannichfaltigen und großen Baumen bededt. (6.) Die übrige Gegend ift fcon, ausgebehnt, und es finden fich barin viele volfreiche Dorfer. Die Begend trägt Gerfte, Beigen, alle Arten von Bulfenfruchten, Gennich, Sefam, Reigen in ausreichender Menge, viele Weinftode, Die einen lieblichen Bein geben, turz Alles außer Delbaumen. (7.) Go mar die Gegend beschaffen. Die Griechen lagerten am Geftade bes Meeres, in bem Drie felbft aber, ber leicht zu einer Stadt batte werden tonnen, wollten fie ihr Lager nicht aufschlagen, vielmehr ichien ibnen icon bas hierherkommen Die Folge eines hinterliftigen Unfclage zu fein, weil Ginige eine Stadt zu erbauen munichten. (8.) Denn die meiften ber Soldaten waren nicht aus Mangel an Lebensunterhalt zu bem Soldnerdienfte abgeschifft, sondern weil fie von dem Belbenfinne des Cyrus gebort hatten; Manche brachten [noch andre] Manner mit, Andre festen felbft ihr eigenes Bermogen au, und von biefen maren Ginige ihren Batern und Muttern entlaufen, Andre hatten felbit Rinder verlaffen, um mit ihren erworbenen Schägen gurudgutebren, ba fie gebort hatten, bag auch bie Unbern [alle] beim Cyrus ihr Glud machten. Go beschaffen alfo febnten fie fich gludlich nach Griechenland gurudzutehren. (9.) Um früben Morgen bes Tages nach ihrer Bereinigung brachte Renophon eines Streifzugs wegen ein Opfer bar. Denn es that Roth nach Lebensmitteln auszuziehen; auch gebachte er die Gebliebenen zu begraben. Rach vollbrachtem Opfer folgten ibm auch die Arkadier und begruben die meiften Todten an berfelben Stelle, mo fie gefallen maren ; benn fie lagen icon feit fünf Tagen da und es war [daber] nicht möglich fie aufzuheben fund weiter zu ichaffen]. Ginige aber, die auf bem Bege lagen, trugen fie zusammen und begruben fie fo feierlich, als

<sup>1)</sup> Die hier in den gewöhnlichen Ausgaben wiederholten Worte επ' αὐτỹ τή 3αλάττη tilgt Krüger.

fle ben vorbandenen Mitteln nach vermochten. Denen zu Ehren aber, die fie nicht fanden, errichteten fie einen großen Grabbugel 2) und legten Kranze barauf. (10.) Rachdem fie bieß vollzogen, tebrten fie in bas Lager gurud; bann nahmen fie bie Abendmablgeit ein und legten fich fchlafen. Um folgenden Tage aber tamen alle Golbaten jufammen, indem befonders die Bauptleute Agafias aus Stym- . phalus und hieronymus aus Elis und einige andere, Die alteften Leute der Artadier, fie gufammenbrachten. (11.) Sie faßten ben Befdluß, wenn Giner in Rufunft je wieder baran bachte eine Theilung des Beeres vorzunehmen, fo folle er mit dem Tode beftraft werben, das Beer aber zu der Berfaffung 3), die es gehabt babe, gurud= Tebren und von den fruberen Anführern befehligt werden. Chirifophus aber war bereits gestorben, obgleich er fiebertrant Arzenei eingenommen hatte 4). Sein Commando übernahm Reon aus Afina. (12.) Sierauf erhob fich Renophon und fprach: "Soldaten, wir muffen, wie es ben Anschein bat 5), unsern Darich zu Lande fortseten; benn wir haben feine Schiffe. Es ift aber nothwendig fofort aufzubrechen, benn bleiben wir, fo haben wir teine Lebensmittel. Bir [Unführer] also wollen ein Opfer barbringen; ihr aber mußt mehr als jemals jum Rampfe geruftet fein; benn die Feinde haben neuen Muth betommen." (13.) Go opferten benn die Beerführer im Beifein bes Bahrfagers Aregion aus Artadien; benn der Silanus aus Ambracia war icon auf und bavon gegangen, nachdem er fich ju Beratlea ein Schiff gemiethet hatte. Das bes Abzugs wegen angestellte Opfer jedoch fiel nicht gunftig aus. (14.) Dan feste alfo diefen Zag über ben Abmarich noch aus; und Ginige unterfingen fich zu außern, Zenophon habe, weil er bier eine Bflangftabt anlegen wolle, ben Bahrfager zu ber Ertlarung überredet, daß bas Opfer dem Abzuge

<sup>2)</sup> Die hier gewöhnlich noch folgenden Worte καὶ πυραν μεγάλην ("und einen großen Scheiterhaufen") find mahricheinlich unacht.

<sup>3)</sup> Es bezieht fich bieg namentlich auf die Abtheilungen bes Seeres, Die fich in Folge ber Trennung gang anders gestaltet haben mochten.

<sup>4)</sup> Lafel überfest: "Chirifophus hatte inzwifchen in ber Fieberhise Gift genommen (?) und war bereits gestorben." Φάρμαχον tann allerdings beides bedeuten, fowohl Arzenei als Gift.

<sup>5)</sup> Die nach we coune allerdings überftuffigen Borte dalov ore will Rruger getilgt miffen.

nicht gunftig fet. (15.) Daber ließ Renophon durch den Berold befannt machen, am morgenden Tage tonne Jeder, ber es wolle, bem Dofer beimobnen, und wenn fich noch ein Babrfager [im Beere] befande, fo folle [auch er] erfcheinen, um an ber Befichtigung bes Opfers Theil zu nehmen. Da ftellten fich benn Biele ein. (16.) Als fie aber wiederum zu breien Dalen des Abzugs megen apferten, fielen bie Opfer [abermals] nicht gunftig aus. Darüber waren bie Sol= baten febr betreten, benn bie Lebensmittel, mit benen fie angefommen waren, gingen auf die Reige, und ein Martt [zum Gintaufen] war nicht vorhanden. (17.) Rachdem fie fich bierauf versammelt batten, fprach Renophon wiederum : \_ Rameraden, bem Dariche find, wie ihr feht, die Opfer nicht gunftig, und boch febe ich euch Mangel an Lebensmitteln leiben; es fcheint mir baber nothwendig eben besbalb noch weitere Opfer anguftellen." (18.) Da ftand Giner auf und fagte : "Raturlich tonnen bie Opfer fur uns nicht gunftig ausfallen; benn, wie ich von Ginem gebort habe, ber geftern gufällig ju Schiffe bier ankam, ift Rleander, ber Statthalter von Byzantium, im Begriffe mit Kabrgeugen und Dreituderern bierber qu tommen." (19.) hierauf beschloffen Alle zu bleiben; boch mar es nöthig auf Lebensmittel auszugeben. Und auch beshalb wurde wiederum dreimal geopfert und Sabermals] waren bie Opfer nicht gunftig. Schon tamen bie Solbaten auch vor bas Belt Renophons und fagten, bag fie teine Lebensmittel batten; er aber erflarte, er werde fie nicht ausführen 6), fo lange die Opfer nicht gunftig waren. (20.) Am folgenden Tage murbe wieder geopfert, und faft bas gange Beer umgab, weil Allen baran gelegen war, im Rreife bas Opfer. Run aber fehlte es [felbft] an Opferthieren. (21.) Die Beerführer jedoch gogen [immer noch] nicht aus, fonbern riefen bie Solbaten gufammen, und Renovbon fprach: "Bielleicht find die Feinde versammelt und wir muffen tampfen. Wenn wir alfo bas Gepad an jenem feften 7) Blage gurudließen und wie gum Rampfe geruftet vorrudten, fo murben uns Die Opfer vielleicht gunftiger fein." (22.) Als Die Solbaten Dieß borten, fcrieen fie, es fei gar nicht nothig fie erft nach bem feften

<sup>6,</sup> Ramtich ju einem Streifjuge nach Lebensmitteln.

<sup>7)</sup> Ramlich von Ratur feften. Bgl. oben 6. 3. 4, 7.

Blage ju fuhren, fondern auf's fcnellfte das Opfer anzuftellen. Da nun teine Schafe mehr ba waren, fo taufte man einen Bugochsen und opferte ibn; Benophon aber bat ben Artabier Rleanor fich ber Sache anzunehmen 8), menn es etwas taran lage 9). Aber auch fo fiel bas Opfer nicht gunftig aus. (23.) Reon war ber an die Stelle des Chirifophus getretene Anführer. Als nun diefer die Leute drudenden Mangel leiden fab, wollte er fich ihnen gefällig zeigen, und ba er einen Dann aus Beratlea gefunden batte, der ibm fagte, er wiffe Dörfer in ber Rabe, mober man Lebensmittel beziehen tonne, fo ließ er durch ben Berold ausrufen, Jeder, ber ba wolle, tonne auf Lebensmittel ausziehen, da ein Anführer vorhanden fein werde. denn an zweitausend Mann mit Langen, Schläuchen, Saden und andern Geräthichaften verfeben aus. (24.) Als fie aber in ben Dörfern angelangt maren und fich jum Blundern gerftreut hatten, warfen fich querft 10) die Reiter bes Bhanabaque 11) auf fie. Denn diefe maren ben Bithyniern ju Gulfe gefommen, um, wo möglich, mit ihnen vereint die Griechen von einem Ginfalle in Phrygien ab-Diese Reiter bieben nicht weniger ale Runfhundert ber Leute nieder; die Uebrigen entfloben auf den Berg. (25.) Sierauf brachte Giner der Entflohenen die Nachricht davon in's Lager. Zenophon nahm nun, ba bas Opfer am beutigen Tage nicht gunftig gewefen war, einen Rugochsen - benn es waren feine andern Opferthiere vorhanden -, opferte ibn, und gog bann mit allen Andern, die nicht über fünfzig Jahre alt maren, [ben Angegriffenen] ju Gulfe; (26.) und nachdem fie bie noch übrig gebliebenen Leute an fich gezogen batten, tehrten fie in's Lager gurud. Es war icon gegen Sonnenuntergang, und die Griechen hielten in bochft niedergeschlagener Stimmung ihre Abendmablzeit. Da brach auf einmal ein Saufe Bithynier aus dem Didicht auf die Borpoften ein und bieb den einen Theil nieder, ben andern aber verfolgte er bis an's Lager. (27.) Auf bas entftanbene

<sup>8)</sup> D. h. bas Opfer darzubringen und ju beobachten.

<sup>9)</sup> Ramtich daß Tenophon der Opfernde fei; ob vielleicht die Anzeichen gunftiger maren, wenn ein Anderer, als Tenophon, opferte.

<sup>10) 3</sup>m Gegenfat ju dem fpatern Angriffe der Bithnnier 6. 26.

<sup>11)</sup> Des Statthaltere von Bhrygien, ju beffen Satrapie auch Bithynien geborte.

Geschrei liefen alle Griechen zu ben Baffen; doch schien es nicht gerathen zu sein [ben Feind] bei Racht zu verfolgen und das Lager zu verlaffen; denn die Gegend war waldig. Daber übernachteten sie [blos] unter den Baffen, durch hinlängliche Borposten gedeckt.

## 3. Kapitel.

(1.) So brachten fie die Racht bin. Dit Anbruch des Tages aber führten die Feldherren [bas Beer] nach bem [natur]feften Blage 1); und biefes folgte mit Baffen und Gevad. Stunde bes Frühftude fam, jogen fie ba, wo der Gingang ju bem Blage war, einen Graben und befegten ibn überall mit Ballifaben, indem fie [nur] brei Thore offen ließen. Da tam ein mit Gerftenmehl, Schlachtvieh und Bein belabenes Schiff aus Beraffea an. (2.) Renophon aber, der frub aufgeftanden war, brachte ein Auszugsopfer, und gleich beim erften Opferthiere fiel bas Opfer gunftig aus. Als icon die Opferhandlung ibr Ende erreichte, erblicte der Bahrfager Aregion aus Parrhafia einen gludverheißenden Abler und forberte Renophon auf die Truppen anzuführen. (3.) Sie gingen über den Graben, traten unter die Baffen und ber Berold machte befannt, bie Solbaten follten nach bem Frubftud mit ben Baffen ausruden, den Trof und die Stlaven aber bort gurudlaffen. (4.) Alle Nebrigen nun rudten aus, nur Reon nicht; benn es ichien am geratbenften, diefen gur Bewachung bes im Lager Gebliebenen gurudgu-Da aber feine Sauptleute und Solbaten, Die fich fcamten ben Uebrigen beim Auszuge nicht folgen zu follen, ihn verließen, fo ließ man [nur] bie über funfundvierzig Jahre Alten bort gurud. (5.) Diefe alfo blieben ba, bie Andern aber gogen ab. fünfzehn Stadien gurudgelegt hatte, fließ man icon auf Todte, und bie ben Nachtrab bes Klugels Bilbenden, wo man bie erften Leichname erblidt hatte, begruben Alle, welche im Bereich bes Klügels lagen 2). (6.) Nachdem fie aber biefe Erften beerdigt hatten, be-

<sup>1)</sup> Bgl. Rote 7 jum vorigen Rapitel.

<sup>2)</sup> D. h. bie langs bem Raume hinlagen, den ber Flügel auf bem Mariche einnahm.

gruben beim Beiterziehen wiederum die, welche den Rachtrab bilbeten, auf diefelbe Beife [allemal] die erften unbegraben Liegenben, melde bas Beer erreichte 3). Als fie aber auf ben aus ben Dorfern führenden Beg getommen maren, wo die Todten baufenweis lagen, trugen fie biefelben gufammen und begruben fie. (7.) Schon war ber Mittag vorüber, als bas beer über die Dorfer binaus vorrudte und alle Lebensmittel, beren man anfichtig wurde, in die Ditte bes Ruges nahm. Auf einmal erblicte man die Feinde, fowohl eine Menge Reiter als Fugvolt, Die in gefchloffener Schlachtlinie von einigen gegenüber liegenden Anboben berab [bie Griechen] überfielen. Spithribates und Rathines nämlich waren mit bem von Pharnabazus geschickten Beere angelangt. (8.) Als bie Reinde Die Brieden erblidten, machten fie, etwa noch fünfgebn Stabien von ihnen entfernt, Salt. Sierauf ichlachtete fogleich ber Bahrfager Aregion ein Opferthier und icon bas erfte gab gunftige Borbebeutung. (9.) Da fprach Renophon: "Felbherren, ich bente, wir ftellen binter bie Schlachtreihe einige Compagnien als Rudbalt, bamit, wenn es nothig fein follte, Truppen ba find, bie ihr zu Gulfe tommen und die Feinde, in Berwirrung gebracht, auf geordnete und frifche Saufen ftogen." Alle waren damit einverftanden. (10.) "Go rudet benn ibr, fubr er fort, auf ben Feind los, bamit wir nicht gaubern, nachdem die Reinde uns und wir fie erblidt baben. 3ch aber will bie ben Rudhalt bilbenden Compagnien führen, nachdem ich fie fo, wie es euch gut buntt, aufgeftellt habe." (11.) hierauf rudten jene in der Stille por, er aber fonderte vom Sintertreffen brei Saufen, jeben zweihundert Mann ftart; ben einen, ben ber Uchaer Samolas befehligte, beorberte er auf ben rechten Flügel, etwa im Abfande eines Blethron, bem Beere ju folgen; ben andern, ber unter bem Befehle bes Artabiers Pprias fand, ließ er in ber Mitte folgen, und ben britten unter Anführung des Atheners Phrafias auf bem linten Flügel. (12.) Als beim Borruden bie Borberften an eine

<sup>5)</sup> Un allen Stellen alfo, wo man Tobte antraf, beschäftigte fich ber nacht trab bes heerestheiles, ber benfelben am nachflen war, mit ihrer Bestattung. Das übrige heer machte naturlich unterbessen halt und die, welche ihren gefallenen Rameraden biefen letten Liebesbienst erwiesen hatten, traten bann wies ber in Reihe und Glied ein, worauf der Marsch fortgesett wurde.

große und ichwer ju paffirende Balbichlucht tamen, machten fie Galt, weil fie nicht mußten, ob fie durchzogen werden muffe, und riefen ben Beerführern und Sauptleuten gu, an die vorderften Reihen berangutommen. (13.) Renophon, ber fich wunderte, was den Bug aufhalte, und gleich darauf jenen Buruf vernahm, fprengte, fo fchnell er tonnte, bin. Als die Beerführer gusammengetommen waren, erflarte Sophanetus, ber altefte berfelben, bag es fich nicht ber Dube verlohne die fo beschaffene Balbichlucht zu durchziehen. (14.) Benophon aber nabm eiligst bas Bort und fprach: "Run ihr wißt ja, Rameraden, bağ id euch nie freiwillig irgend eine Gefahr zugemuthet babe, benn ich febe ein, bag ibr für eure Tapferteit nicht bes Rubmes, fondern der Rettung bedürft 4). (15.) Zest aber fteben bie Sachen fo: ohne Rampf tonnen wir nicht von bier wegtommen; benn wenn wir nicht auf die Reinde losgeben, fo werden fie uns beim Abzuge verfolgen und angreifen. (16.) Betrachtet bemnach, ob es beffer fei mit vorgehaltenen Baffen den Leuten zu Leibe zu geben, ober mit bem Schilbe auf bem Ruden bie Feinde uns von binten angreifen zu feben. (17.) Ihr wißt ja boch, bag bas Flieben vor dem Feinde feiner ehrenvollen Sandlung abnlich fiebt, das Berfolgen aber felbft ben Feigern Duth einflößt. 3ch wenigftens mochte lieber mit der Balfte nachsegen, als mit der boppelten Ungahl mich gurud-Auch weiß ich, wie ihr felbst nicht erwartet, daß fie uns Stand halten werden, wenn wir angreifen, alle aber wiffen wir, baß fie es magen werden uns zu verfolgen, wenn wir weichen. (18.) Sollten nun wir, die wir zu ichlagen im Begriffe fteben, es nicht ber Dube werth finden [bie Belegenheit] den fcwierigen Bag durch unfern Durchzug uns in den Ruden zu bringen felbft mit Begierde ergreifen? Den Feinden gwar, munichte ich, mochte die gange Wegend gum Rudjuge gangbar und bequem erfcheinen; uns aber muß auch Diefe Dertlichkeit belehren, daß fur uns teine Rettung ift, als burch einen Sieg. (19.) 3ch wundre mich aber auch, wie Remand biefe Balbichlucht für furchtbarer halten tann, als die andern Gegenden, die wir [bereite] burchzogen haben. Denn wie tonnen wir die Ebene

<sup>3)</sup> D. 6. daß jest nicht der Ruhm, fondern die Rettung ber 3wed eurer Lapferfeit ift.

burchziehen, wenn wir nicht die Reiterei befiegt haben, und wie über bie überfliegenen Berge [jurud] tommen, wenn fo vieles leicht bebewaffnete Fugvolt uns verfolgt? (20.) Und gefest auch wir retten uns wirklich auf's Deer, was für ein Abgrund ift erft ber Bontus! Da find weder Schiffe, die uns binwegführen werben, noch Getreibe, wovon wir uns nahren, wenn wir bleiben; es wird baber nothig werben, je fchneller wir bintommen, um fo fchneller wieber auf Lebensmittel auszugeben. (21.) 3ft es daber nicht beffer jett, nachdem wir gefrühftudt, ju tampfen, ale morgen, ohne ein Frühftud genoffen zu haben? Rameraben, die Opfer find uns gunftig, bie Bogel verfunden Glud, bie Angeichen ber Gingeweibe find portrefflich. Auf gegen ben Feind! Diefe Leute burfen, nachdem fie uns alle gesehen, weder ruhig effen, noch, wo es ihnen beliebt, fich lagern." (22.) Run forderten die Saupleute ibn auf fie anguführen und Riemand widersprach. Er führte fie und befahl, daß Seber ba in die Balbicolucht eindringen follte, wo er gerade por ibr ftebe; benn er glaubte, bag bas Beer fo bicht gefchaart leichter bindurchfommen werbe, ale wenn es einzeln über bie Brude goge, bie fich über der Balbichlucht befand 5). (23.) Als fie nun binüber waren, ritt er langs ber Schlachtreibe bin und fprach: "Rameraden, erinnert euch, in wie vielen Schlachten ihr mit Gulfe ber Gotter burch muthiges Drauflosgeben gefiegt babt, und mas benen widerfabrt, die bor bem Feinde flieben, bebentt aber auch, daß wir vor ben Thoren Griechenlands find. (24.) Boblan benn, folget bem Bertules als Rubrer, und muntert einander durch namentlichen Auruf auf. Suß ift es, fich jest burch irgend eine edle Rede ober That ein Andenten ju ftiften, bei welchen man es wunscht." Solches fprach er im Borüberreiten und führte fogleich bas Beer in Schlachtlinie ) vor, bie Beltaften aber rudten, auf beibe Flugel geftellt, gegen ben Feinb. Es war ber Befehl gegeben, Die Langen auf der rechten Schulter gu

<sup>5)</sup> Die Brude hatte man vermuthlich deshalb über die Walbichlucht erbaut, weil sie fich mahrend der Regenzeit mit Waffer fullte. Zenophon wollte also, daß das heer lieber in seiner ganzen Breite in die Thalschlucht hinab, und drüben wieder hinaussleige, als in schmaler Reihe über jene Brude defilire.

<sup>)</sup> έπι φάλαγγος, b. h. mohl mit breiter Fronte, melde ber Aufftellung ber Colonnen. ober faulenformigen Stellung (κατα κέφας) entgegengefest if.

halten, bis das Beichen mit ber Trompete erfolge, dann aber fie jum Angriffe zu fällen und langfam vorzuruden, fo bag Reiner im Laufe pormarts eile. Sobann murbe bie Lofung "Beus Retter! Bertules Führer!" herumgegeben; die Feinde aber blieben fteben, weil fie ihre Stellung für vortheilhaft hielten. (26.) Die Griechischen Beltaften aber erhoben, ale fie fich genähert hatten, bas Schlachtgefdrei und liefen, ebe es ihnen Jemand befohlen hatte, auf den Feind los. Die feindliche Reiterei und der Saufe ber Bithonier brach gegen die Beltaften los und warf fie. "(27.) Als ihnen aber die Schlachtreibe ber Bopliten im Geschwindschritt entgegenrudte und unter Trompetenfcall ben Schlachtgefang anftimmte, bas Rriegsgefdrei erhob und bie Speere fallte, ba bielten bie Reinde nicht mehr Stand, sondern ergriffen die Flucht. (28.) Timafion verfolgte fie mit ben Reitern und diefe bieben fo viele nieder, als fie bei ihrer geringen Anzahl vermochten. Der linte Flügel ber Feinde, bem bie Griechischen Reiter gegenüber ftanden, murbe fogleich gerfprengt, ber rechte aber, ber nicht bigig verfolgt wurde, feste fich auf einer Unbobe. (29.) Als bie Griechen faben, bag fie Balt machten, ichien es ihnen bas Leichtefte und Befahrlofefte zu fein, auch fie noch anzugreifen. Sie brangen alfo ben Schlachtgefang anstimmend auf fie ein, jene aber erwarteten fie nicht; und die Beltaften verfolgten nun auch fie, bis ber rechte Flügel ebenfalls zerfprengt war. Es blieben aber nur wenige [Feinde], ba die febr gablreiche feindliche Reiterei [ben Grieden] Furcht erregte. (30.) Als die Griechen faben, daß nicht nur Die Reiterei bes Pharnabagus noch geschaart beisammen fand, fonbern auch die Bithynischen Reiter fich ju ihr sammelten und von einem Sugel berab das Borfallende beobachteten, fo beschloffen fie, obgleich febr erschöpft, boch auch auf biefe, fo gut fie konnten, loszugeben, bamit fie fich nicht erholten und neuen Duth befamen. (31.) Sie rudten also [jum Angriff] geordnet vor. Da floben Die feindlichen Reiter vom Sugel berab, nicht andere 7) als ob fie von Reiterei verfolgt wurden; benn es nahm fie eine Balbichlucht auf 8).

<sup>7)</sup> D. f. eben fo fcnell.

<sup>8)</sup> D. h. fie hatten eine folde walbige Schlucht vor fic, die fie paffiren und durch die fie fo fonell, als mbglich, hindurchjutommen fuchen mußten-

Das wußten aber die Griechen nicht 9) und so kehrten fie denn von der Bersolgung zurud, denn es war schon spät. (32.) Als fie an den Platz zurudgekommen waren, wo der erfte Zusammenstoß erfolgte, errichteten fie ein Siegeszeichen und zogen gegen Sonnenuntergang nach dem Meere zu ab; es waren aber bis zum Lager etwa sechszig Stadien 10).

#### 4. Rapitel.

(1.) hierauf waren bie Reinde mit [Sicherung] ihrer Babe beidaftigt und führten ihre hausgenoffen und Guter, wohin fie tonnten, weiter in's Innere binweg; Die Griechen aber erwarteten den Rleander mit den Dreiruderern und [andern] Fahrzeugen, welche antommen follten, jogen täglich mit ben Laftthieren und Stlaven aus, und brachten ungefährdet Beigen, Gerfte, Bein, Gulfenfruchte, birfe und Reigen ein. Denn bie Begend enthielt alle mögliche Lebensmittel, außer Del. (2.) Wenn bas Beer Rafttag hatte, burften Gingelne auf Beute ausziehen und die Ausgezogenen befamen [bas Erbeutete]; wenn aber bas gange Beer auszog, fo galt, mas etwa Einer, von den Uebrigen weggebend, aufbrachte, für Gemeingut. (3.) Schon hatte man an Allem großen Ueberfluß, benn von allen Seiten ber tamen aus den Briechischen Städten täufliche Lebens= mittel an, und die Borüberfegelnden legten gern an, weil fie gebort batten, bag bier eine Stadt angelegt werben folle und ein Safen vorhanden fei. (4.) Es fchidten aber auch ichon die in der Rabe mobnenden Feinde Abgeordnete an ben Renophon, weil fie vernommen hatten, daß er an biesem Orte eine Stadt erbauen wolle, und ließen fragen, was fie zu thun hatten, um ale Freunde betrachtet zu werden. Er aber ftellte fie eben ben Solbaten vor, als Rleander mit zwei Dreiruderern, jedoch ohne ein [anderes] Kahrzeug anlangte. (5.) Das

<sup>9)</sup> Sonft murden fie die weitere Berfolgung nicht aufgegeben haben, da fie die Fliehenden in der Walbichlucht leicht eingeholt und übel jugededt haben murben.

<sup>10)</sup> Wahricheinlich ward biefes flegreiche Ereffen am Fuße bes Ranbras Berges geschlagen.

Deer war gerade ausgerudt, ale er antam, indem Ginige auf Beute ausgezogen maren, Undere aber auf bas Gebirge. Gie batten eine Menge Schafe erbeutet; aus Kurcht aber, man möchte fie ihnen wieder abnehmen, fagten fie es bem Degippus, ber mit bem Funfruberer aus Travezus entwichen war, und baten ibn, er mochte bie Schafe in Bermahrung nehmen und einen Theil davon für fich behalten, Die andern aber ihnen gurudgeben. (6.) Jener trieb fogleich die umberftebenden Soldaten, welche bie Schafe fur Gemeingut erflärten, fort, ging ju Rleander und fagte, man wolle ihm die Schafe wegnehmen; Diefer aber befahl den Raubsuchtigen vor ibn gu führen. (7.) Derippus ergriff Ginen und ichleppte ibn fort, Agaftas aber, ber zufällig bagu tam, entrig ihm benfelben wieder; benn ber Fortgefchleppte war ein Soldat feiner Compagnie. Die andern anwesenden Soldaten aber ichidten fich an, ben Derippus mit Steinen an werfen, indem fie ibn einen Berrather nannten. Da gerietben Biele von Schiffmannichaft in Kurcht und floben nach bem Deere gu. Rleander flob mit ihnen. (8.) Renophon und die andern Beerführer aber hielten [bie Goldaten] jurud und fagten bem Rleander, Die Sache batte nichts zu bedeuten, fondern nur jener vom Beere gefaßte Befchluß 1) fei die Beranlaffung bes Borfalls. (9.) Rleander nun, theils vom Degippus aufgebest, theils fich ichamend, daß er fich batte in Furcht jagen laffen, ertlarte, er werbe abfegeln und burch ben Berold bekannt machen laffen, daß teine Stadt fie aufnehmen folle, ba fie als Feinde tamen. Damale aber führten die Lacedamonier 2) ben Dberbefehl über falle] Griechen. (10.) Da ichien Die Sache ber Griechen ichlimm zu fteben und fie baten ibn baber, bieg nicht au thun. Er jedoch erklarte, nicht anders werde er nachgeben, als wenn man ibm ben, ber zu werfen angefangen, und ben, ber [ben Colbaten | weggeriffen, ausliefere. (11.) Der aber, auf ben er es abgeseben, mar Agafias, der beständige Freund Renophons; weshalb ibn auch Degippus [bei jenem] verleumdet batte. Da nun bieruber große Berlegenheit berrichte, riefen die Unführer bas Beer gufammen.

<sup>1)</sup> Daß bas von Einzelnen mahrend eines allgemeinen Streifzugs Erbeutete Gemeingut fein folle. Bgl. oben §. 2.

<sup>2)</sup> Rleander aber mar ein Lacedamonier.

Einige wollten nun zwar nicht viel aus Rleander machen, Zenophon aber bielt die Sache nicht fur unbedeutend; er ftand baber auf und fprach: (12.) "Solbaten, mir fcheint es eine gar nicht unwichtige Sache, wenn Rleander in Diefer Stimmung gegen und abfegelt, wie er ausgesprochen bat. Denn die Griechischen Städte find fcon in der Rabe, in Griechenland aber berrichen die Lacedamonier und icon jeder Einzelne von ihnen ift im Stande in den Städten alles, mas er will, durchzuseten. (13.) Wenn uns alfo biefer Mann querft von Byzantium ausschließt 3), bann aber ben andern Statthaltern 4) befiehlt, uns nicht in die Städte aufzunehmen, als den Lacedamoniern ungehorfame und gefestofe Leute, und bann vollende biefes Urtheil über uns auch dem Abmiral Anagibius zu Ohren tommt, fo wird es fur uns eben fo ichwierig werden zu bleiben als abzusegeln. Denn es herrichen ja in jegiger Beit die Lacedamonier zu Lande wie gu Baffer. (14.) Bir durfen baber eines ober zweier Menschen wegen nicht und Uebrigen Griechenland verfperren laffen, fondern muffen uns barein fugen, mas fie anbefehlen; benn auch bie Stadte, aus benen wir geburtig find, geborchen ja ihnen. (15.) Da nun, wie ich bore, Derippus gegen Rleander geaußert bat, Agafias murbe bas nicht gethan haben, wenn ich es ihm nicht geheißen batte, fo fpreche ich sowohl euch als ben Agafias von ber Schuld frei, wenn Agafias felbft erklaren wird, daß ich irgendwie die Urfache biefer Borgange bin, und betenne mich felbft, wenn ich ber Urheber des Steinwerfens ober fraend einer andern Gewaltthatigfeit bin, ber barteften Strafe wurdig, bie ich auch leiben will. (16.) 3ch erflare aber auch, baß jeder Undre, den Rleander beschuldigt, fich felbft dem Richterspruche beffelben unterwerfen muffe; benn nur fo werdet ihr [Uebrigen] von ber Schuld loggesprochen werden. Bie aber bie Sache jest fiebt, ware es folimm, wenn wir, die in Griechenland Rubm und Chre einzuernten hofften, fatt beffen nicht einmal den Andern gleich geachtet uud von ben Griechischen Stadten ausgeschloffen murben." (17.) hierauf erhob fich Agafias und fprach: "Rameraben, ich

<sup>3)</sup> Die Bnjantiner bestimmt uns in ihre Stadt nicht einzulaffen.

<sup>4)</sup> Den von den Lecedamoniern in den griechifchen Rofonien eingefesten Commandanten.

schwöre bei [allen] Gottern und Göttinnen, daß weder Renophon, noch irgend ein Anderer von euch mir geheißen bat, den wegzureißen. Da ich aber einen wadern Dann, ber zu ben Solbaten meiner Com=. pagnie geborte, vom Derippus, ber, wie ihr wißt, jum Berrather an uns warb, fortgefchleppt fab, fo fchien mir bas unerträglich, und ich rif ihn weg; das gestehe ich. (18.) Ihr also braucht mich nicht auszuliefern, fondern ich werde mich, wie Renophon rath, felbft dem Rleander als meinem Richter ftellen, daß er mit mir verfahre, wie Deshalb laft euch ja nicht in einen Streit mit den Lacebamoniern ein, fondern giebet wohlbehalten und ungefährdet, wohin ein Jeber municht. Bahlt jeboch Ginige von euch aus und fenbet fie mit mir jum Rleander, damit fie, wenn ich etwas übergeben follte, für mich fprechen und handeln." (19.) hierauf erflarte bas beer, er folle fich, wen er wolle, jum Begleiter mablen; er aber mablte die Beerführer. Sierauf ging Agafias mit den Beerführern und bem von ibm weggeriffenen Manne jum Rleander und bie Beerführer fprachen: (20.) "Das Beer fendet uns ju bir, Rleander, und fordert bich auf, wenn bu [uns] alle beschulbigft, felbft als Richter uns gu behandln, wie bu nur immer willft; wenn bu aber [nur] Ginen, ober Amei, oder auch Debrere beschuldigft, fo erachtet es für billig, bag Diese fich felbft bir jum Gerichte ftellen. Wenn du alfo Ginen von uns beschuldigft, fo fteben wir jest vor bir, wenn aber einen Andern, fo fage es; benn es wird fich bir Reiner entgieben, ber uns ferner geborchen will." (21.) Sierauf trat Agaftas vor und fprach : "3ch bin es, Rleander, ber biefen Dann dem Derippus entrig und ben Derippus zu fchlagen befahl. (22.) Denn diefen bier tenne ich als einen braven Mann, vom Degippus aber weiß ich, daß er, vom Beere jum Anführer eines Funfruderers erwählt, ben wir uns von ben Travezuntiern erbeten batten, um damit Kabrzeuge zu unfrer Rettung ausammengubringen, [mit biefem] auf und bavon ging und an ben Solbaten, mit benen er fich gerettet batte, gum Berrather (23.) Durch biefen alfo haben wir die Trapezuntier um einen Fünfruderer gebracht und erscheinen ihnen als ichlechte "enfchen, wir felbft aber waren, fo viel an diefem lag, alle qu be gegangen; benn er borte es fo gut, ale wir, daß es une, wir zu Lande abzögen, unmöglich fei, die Fluffe zu überschreiten

und gludlich nach Griechenland zu gelangen. (24.) Einem folden Menfchen alfo babe ich ben Dann bier entriffen. Batteft bu ibn forigeführt ober ein Anderer von beinen Leuten, nicht aber Giner von benen, die uns entlaufen waren, fo fei überzeugt, daß ich gewiß nichts von biefem gethan baben wurde. Bedente alfo, bag bu, wenn bu mich jest tobteft, eines feigen und folechten Menfchen wegen einem rechtschaffenen Manne bas Leben nimmft." (25.) Als er bieg vernommen, fagte Rleander, er lobe gwar ben Derippus nicht, wenn er foldes gethan babe, alaube jedoch auch, dag Derippus, und wenn er der ärgfte Bofewicht fei, feine Gewaltthatigfeit habe erleiben, fonbern [nur] nach Urtheil und Recht, wie auch fie es jest verlangten, habe bestraft werden durfen. "Jest nun [fuhr er fort] entfernt euch und lagt mir biefen Mann bier; wenn ich es aber verlange, fo tommt jum Berbor. 3ch flage weber bas Beer, noch irgend einen Undern mehr an, ba biefer felbft geftebt, ben Dann weggeriffen zu haben." (27.) Der hinweggeriffene Soldat aber fagte: "3ch, Rleander, habe, wenn bu auch glaubft, bag ich irgend eines Bergebens wegen fortgefoleppt worden fei, weder Jemanden geschlagen noch geworfen, fonbern ich erklarte [blos] die Schafe für Gemeingut; benn es war ber Befdluß ber Truppen, bag wenn Giner auf eigene Sand Beute machte, während bas [gange] Deer einen Streifzug thue, die Beute Bemeingut fein follte. (28.) Das fagte ich; und bierauf ergriff mich Diefer und ichleppte mich fort, bamit Reiner mudfen follte, fondern er felbft feinen Untbeil befame, wenn er ben Kreibeutern dem Befdluffe zuwider ihre Beute aufbewahrte." Sierauf erklärte Kleander: "Run da du ein folcher Mann bift, fo bleibe da, damit wir auch über dich Rath balten tonnen." (29.) hierauf frühftüdte Rleander mit feinen Leuten; Renophon aber versammelte bas Beer und ichlug vor, Abgeordnete an Rleander zu fenden, die eine Fürbitte für die Manner einlegen follten. (30.) In Folge beffen befchloß man, daß bie Beerführer, die Sauptleute, ber Spartaner Drafontius und wer bon ben Andern bagu geeignet zu fein ichien, ben Rleander auf jede Beife bitten follte, Die beiben Manner frei ju laffen. (31.) Bei ibm angelangt, fprach Renophon alfo: "Rleander, bu haft zwar bie Danner [in beiner Gewalt] und bas Beer bat bir freigestellt, mit biefen fowohl, als mit ihnen insgesammt zu verfahren, wie du willft:

jest aber ersuchen und bitten fie bich, ihnen die beiden Manner wieber beraus zu geben und fie nicht zu tobten; benn fie baben in ber vergangenen Reit viel Dubfal für bas beer erbulbet. (32.) Erlangen fie bieg von bir, fo verfprechen fie bir bafur, wenn bu anführen willft und die Götter gnadig find, bir ben Beweis zu geben, baß fie, ordnungsliebend und bem Felbherrn geborfam, die rechten Manner find, um mit Gulfe ber Gotter feinen Zeind ju fürchten. (33.) Sie ersuchen bich aber auch noch barum, bag bu, wenn bu zu ihnen getommen und ihr Befehlshaber geworden bift, fowohl mit dem Derippus als mit ihnen felbft eine Brufung vornehmeft. Tum au feben ]. wie ein Jeber beschaffen ift, und Jebem feinen Berth bestimmest." (34.) Ale Rleander bieg vernommen, fprach er : "Run bei den Diosfuren 5), ihr follt auf der Stelle meine Antwort baben. euch nicht nur die Manner beraus, fondern werde auch felbft tommen und euch, wenn es die Gotter gewähren, nach Griechenland führen. Diefe Reden flingen gang anders, ale bie, welche ich über Ginige von euch borte, daß ihr nämlich das Beer den Lacedamoniern abtrunnig machtet." (35.) Sierauf ichieben fie unter Lobipruden und nahmen bie beiden Manner mit. Rleander ober brachte ein Opfer für die Abfahrt, bebandelte den Renophon äußerft freundlich und ichloß Gaftfreundichaft mit ibm. Und als er nun auch fab, wie puntilich die Leute die Befehle vollzogen, betam er noch weit mehr Luft ihr Rubrer zu werden. (36.) Als ihm aber brei Tage lang bie Opfer nicht gunftig waren, rief er die Beerführer gufammen und fagte: "Dir wollen die Opfer nicht gestatten, euch ju führen; ihr aber verliert beswegen nicht ben Muth; benn euch ift es, wie es fcheint, beschieden bas Beer wegzuführen. So brecht denn auf. Wir werden euch, wenn ihr dort 6) ankommt, fo gut aufnehmen, ale wir nur vermogen." (37.) Sierauf beschloffen bie Soldaten ihm die jum Gemeingut gehörigen Schafe au fchenten; er nahm fie an, gab fie ihnen aber [fogleich] wieder gurud und ichiffte ab. Die Soldaten aber vertheilten bas

<sup>5)</sup> D. i. Raftor und Pollur, die befonders in Lacedamon verehrt wurden, und namentlich als Befchützer ber Gaftfreundschaft und Bestrafer derer galten, 'e bagegen frevelten.

<sup>6)</sup> In Bnjantium.

Setreibe, welches fie mitgebracht, so wie das Uebrige, was fie aufgebracht hatten, und zogen durch Bithynien. (38.) Da fie aber auf ber geraden Straße ziehend auf keine [Beute] stießen, so beschloffen sie, damit sie doch etwas besigend in Freundesland einzögen, wieder umzukehren und einen Tag- und Rachtmarsch rüdwärts zu machen. Dieß thaten sie denn und erbeuteten viele Stlaven und Schase. Am sechsten Tage 7) gelangten sie nach Chryspopolis 8) in Chalcedonien 9) und blieben daselbst ihre Beute verlausend sieben Tage.

<sup>7)</sup> Der Tag last fic nicht mit Sicherheit bestimmen, ba wir nicht wiffen, wie lange fich die Griechen in der Umgegend von Kalpe aufgehalten haben. Da sie jedoch schon am 18. Mai von Kotyvra abgefegelt waren (vgl. oben S. 77. Rote 9) und erst Ansang Octobers in Byzanz anlangten, so muffen sie ziemslich lange dastlicht geblieben fein.

<sup>8)</sup> Bgl. oben G. 87. Rote 3.

<sup>9)</sup> Gine kleine Landichaft am Bosporus, nach ber Dauptstadt Chalcedon benannt, welche nur eine halbe Stunde fublich von Chrysopolis an ber Stelle bes heutigen Dorfes Rabitbi lag.

# Siebentes Buch.

## 1. Kapitel.

(1.) Bas bie Griechen auf bem hinguge mit Chrus bis gur Schlacht verrichteten, und was fie, nachdem Chrus gestorben war, auf bem Mariche bis jur Ankunft in Bontus und bann aus Bontus ju Land und zu Baffer abziebend vornahmen, bis fie außerhalb der Mundung [bes Bontus] nach Chrysopolis in Affen gelangten, bas alles ift in ben vorigen Buchern ergablt worden. - (2.) Sierauf ichidte Pharnabagus, aus Furcht, das heer mochte in feine Statthaltericaft einfallen, zu dem Admiral Anagibius, der fich gerade in Byzantium befand, und bat ibn bas heer aus Afien überzusegen, indem er ibm jeden fouldigen Gegendienft verfprach. (3.) Angribius aber berief bie Beerführer und Sauptleute 1) nach Byzantium, und versprach, bağ ben Soldaten Sold gezahlt werden follte, wenn fie fich überfegen liegen. (4.) Die Undern nun erwiederten, fie wollten bie Sache überlegen 2) und ihm Antwort ertheilen; Renophon aber fagte ibm, daß er icon jest das Beer zu verlaffen und wegzuschiffen wunsche. Anagibius jedoch forderte ibn auf mit dem Beere übergufeten und fich [erft] bann fo 3) von ihm zu trennen. Renophon erflarte, er werde bas thun. (5.) Der Thracier 4) Seuthes aber fen-

<sup>1)</sup> Die nach λοχαγούς gewöhnlich noch folgenden Worte των στρατιωτών hat Krüger mit Recht als verdächtig in Klammern eingeschlossen.

<sup>2)</sup> Ramlich mit ben Solbaten bes Deeres.

<sup>3)</sup> Wie er beabsichtige und ihm eröffnet habe.

<sup>4)</sup> D. h. ber Ronig von Thracien.

bete ben Medofades jum Renophon und ließ ihn aufforbern, es mit au betreiben, bag bas Beer überfete, welche Mitwirfung ibn nicht gereuen werbe. (6.) Renophon jedoch antwortete: "Run bas Beer wird fohnedem | überfegen; beshalb braucht er weder mir noch irgend einem Andern etwas zu bezahlen. Benn es aber übergefest fein wird, werbe ich es verlaffen; er mag alfo mit benen, die [beim Beere] bleiben und von Ginfluß find 5), in Unterhandlungen treten, wie es ibm rathlich fceint." - Sierauf festen alle Truppen nach Bygantium 6) über. (7.) Sold aber gabite Anagibius nicht, fondern ließ burch ben Berold befannt machen, bas Beer folle mit Baffen und Bepad ausruden, weil er es fortaufchiden und zugleich eine Bablung porgunebmen beabfichtigte. Da wurden bie Soldaten unwillig, weil fie fein Gelb hatten, um fich mit Lebensmitteln für die Reife gu verfeben, und padten febr verbroffen ein. (8.) Renophon, welcher ber Gaftfreund bes Statthalters Rleander geworden war, ging ju ibm bin und nahm Abichied von ihm als im Begriff abzusegeln. Diefer aber fagte zu ibm : "Thue bas nicht, fonft wirft bu eine Schuld auf bich nehmen; benn icon jest legen es Ginige bir gur Laft, bag bas Beer fich nicht schnell davon macht." (9.) Renophon entgegnete: "Run ich bin boch nicht Schuld baran, fonbern die Solbaten felbft, bie, weil fie Mundvorrath bedurfen und boch feinen baben [tonnen], feine Luft gum Abguge baben." (10.) "Dennoch, fprach Rleander, rathe ich bir [bie Stadt] fo gu verlaffen, ale wollteft bu [mit bem Beere] abreifen, und bann erft, wenn daffelbe außerhalb ber Stadt ift, bich von ihm ju trennen." "So lag uns benn jum Anaribius geben, fprach Renophon, und dieß mit ihm besprechen." (11.) Sie gingen alfo bin und fagten es ibm; biefer aber forberte fie auf, es fo gu maden, auf's ichnellfte mit Gad und Bad auszuruden, und befannt machen ju laffen, bag Jeber, ber nicht jur Mufterung und Rablung ericeine, fic bie Rolgen felbft auguschreiben babe. (12.) Sierauf jogen guerft bie Beerführer und bann bie Undern aus. Schon maren Alle außer einigen Benigen außerhalb der Stadt und Eteonitus ftand am Thore, um, wenn alle binaus waren, das Thor ju fchließen und

<sup>5)</sup> D. i. mit ben übrigen Seerführern.

<sup>6)</sup> Dem heutigen Conftantinopel.

ben Riegel vorzuschieben; (13.) ba rief Anagibius die Deerführer und Sauptleute gufammen und fprach: "Den Mundvorrath nehmt euch aus ben Thracifchen Dorfern, benn ba giebt es viele Berfte, Beigen und andere Lebensmittel, und habt ihr ihn genommen, bann giebt in den Chersonesus 7), wo euch Cynistus 8) Sold geben wird." (14.) Einige ber Solbaten, die bieß gebort hatten, oder wohl auch Einer ber Sauptleute verbreitete es unter bem Beere. führer zogen nun Erfundigungen über ben Seuthes ein, ob er Feind oder Freund 9) fei, und ob man über den beiligen Berg 10) oder um ibn berum mitten durch Thracien gieben muffe? (15.) Bahrend fie bieg befprachen, griffen die Solbaten rafch ju ben Baffen und rannten auf die Thore zu, um wieder in die Stadt einzudringen. Eteonitus und feine Leute aber foloffen, als fie bie Sopliten beranlaufen faben, die Thore und schoben die Riegel vor. (16.) Die Soldaten ichlugen an bas Thor und ichrien, fie erführen die ungerechtefte Behandlung, indem fie unter Die Feinde herausgestoßen würden, und drohten die Thore einzuschlagen, wenn man folche nicht freiwillig öffnete. (17.) Andere aber liefen nach bem Deere gu und fliegen bei ben Schugbloden ber Mauer 11) über biefe in bie Stadt, und wieder Andre, die jufallig noch in ber Stadt waren, bieben, als fie faben, was an ben Thoren vorging, mit Mexten die Riegel burch und jene fturgten nun berein. (18.) Ale Zenophon diefe Borgange wahrnahm, lief er, aus Furcht, bas Beer mochte fich gur Blunberung ber Stadt wenden und fo für ihn felbst und für die Soldaten ein beilloses Unglud entfteben, bingu und fturgte mit bem Saufen in bas Thor hinein. (19.) Bie die Byzantier bas Beer mit Gewalt einbrechen faben, floben fie vom Dartte theils auf die Schiffe, theils nach Saufe, die aber gerade in ihren Bohnungen waren, liefen ber-

<sup>7)</sup> Gine Thracifche Landschaft (Salbinfel) am Sellespont, in der Gallipoli lieat.

<sup>8)</sup> Bahrideinlich ein Befehlshaber der Lacedamonier im Thracifden Cherifones.

<sup>9) -</sup> Ramlich ber Griechen, namentlich ber Lacebamonier.

<sup>10)</sup> Un der Rufte der Propontis (oder des Marmormeeres) und dem Undes Chersonesus, jest Auru aber Tefir Dagh.

<sup>)</sup> Bon den Mauern aus in's Meer porlaufende Wogenbrecher.

aus und jogen bie Dreiruderer in's Deer, um fich auf ihnen ju retten, alle aber glaubten fich verloren, als ob die Stadt [vom geinde] eingenommen mare. (20.) Cteonitus flob auf die Burg; Angribius aber lief nach bem Deere binab, fuhr in einem Fischertabne nach der Burg berum und ichicte fogleich nach Befagungstruppen aus Chalcedon 12): denn die Soldaten auf der Burg hielten fich nicht für fart genug, die Griechen abzuhalten. (21.) Als die Solbaten ben Renophon erblidten, fturaten fie in Daffe auf ibn qu und riefen: "Run, Renophon, baft bu Gelegenheit ein [angefebener] Dann gu werden. Du baft eine Stadt, baft Dreiruderer, haft Geld, haft eine folde Menge Leute. Jest kannft bu, wenn bu willft, uns Rugen icaffen, und wir tonnen bich ju einem großen Manne machen." (22.) Er aber antwortete: "Run ihr habt Recht, und ich will es Wenn ihr aber bieg begehret, fo tretet fchleunigft unter ben Baffen in Reibe und Glied." In der Abficht, fie gur Rube gu bringen, gab er felbft biefen Befehl und bief auch ben Undern ibn berfunden 13). Sie ordneten fich nun von felbft und in turger Beit fanden die Sopliten acht Mann boch ba, die Beltaften aber maren auf beide Flügel geeilt. (24.) Der fogenannte Thracifche Blat aber ift als eben und frei von Gebauben auf's trefflichfte qu einer [folden] Aufftellung geeignet. Als fie nun unter ben Baffen fanben und rubig geworden maren, rief Renophon bas Beer [um fich ber] qufammen 14) und fprach alfo: (25.) "Dag ibr aufgebracht feib, Soldaten, und euch, so getäuscht, unwürdig behandelt glaubt, wundert mich nicht. Benn wir aber unfrer Leibenschaft willfahren, an ben bier anwesenden Lacedamoniern für ihren Betrug Rache nehmen und die daran unschuldige Stadt plündern, so bedenket, was daraus entfteben wird. (26.) Bir werden bann bie erflärten Reinde ber Lacebamonier und ihrer Bundesgenoffen fein; mas bas aber für ein Rrieg werden dürfte, konnen wir aus den Ereigniffen abnehmen, die wir

<sup>12)</sup> Bgl. oben G. 105. Rote 9.

<sup>13)</sup> Die hier gewöhnlich noch folgenden Worte και τίθεσθαι τὰ ὅπλα rāth Krüger wohl mit Recht ju ftreichen.

<sup>14)</sup> Er ließ die Soldaten zu fich herantreten und einen Rreis um ihn schließen.

iungft 15) [felbft] gefeben und [noch gut] im Bedachtniß haben. (27.) Ale wir Athener une in den Rrieg mit den Lacedamoniern und ihren Bundesgenoffen einließen, batten wir theile auf der See, theils auf den Werften nicht weniger als breihundert Dreiruderer, bedeutende Geldsummen waren in der Stadt vorrathig 16), und die jährlichen Ginfunfte vom Inlande und ben auswärtigen Befigungen betrugen nicht weniger als eintaufend Talente 17), wir waren die Berren aller Infeln und befagen unter vielen andern Städten fowobl in Afien als in Europa auch dieses Byzantium selbft, wo wir uns jest befinden, - und bennoch wurden wir im Rriege fo [vollftandig] befiegt, wie ihr alle wißt. (28.) Beldes Schidfal glauben wir nun wohl jest erwarten zu muffen, wo den Lacedamoniern nicht nur bie alten Bundesgenoffen 18) noch ju Gebote fteben, fondern auch bie Atbener und alle, die damale Bundesgenoffen diefer waren, fich ihnen angeschloffen haben, wo Tiffaphernes und alle andern am Deere wohnenden Barbaren unfre Feinde find, unfer allergrößter Feind aber ber Berfertonig felbft, ben feiner Berrichaft zu berauben und gu tobten, wenn wir es vermochten, wir ausgezogen find? Wenn nun alle biefe Umftande fich [gegen uns] vereinigen, wer ift fo unverftan= big ju glauben, daß wir die Dberhand behalten werden? (29.) Rein, bei ben Göttern, lagt une nicht wahnfinnig fein und fchimpflich gu Grunde geben als Feinde unfrer Baterftadte, Freunde und Bermandten. Denn fie wohnen alle in ben Städten, die dann gegen uns gu Kelde gieben wurden; und zwar mit Recht 19), wenn wir, die wir uns teiner einzigen barbarifchen Stadt bemächtigen wollten, obgleich wir die Macht dazu batten, gleich die erfte Griechische Stadt, in die wir famen, ausplunderten. (30.) Bahrlich, ebe ich bieg von uns

17) D. h. etwa 1,375,000 Thaler.

19) Ramlich: murben fie bie Waffen gegen uns ergreifen.

<sup>15)</sup> Ramlich in dem erft vor vier Jahren beendigten Beloponnesischen Kriege.

<sup>16)</sup> Nach Thuc. II, 13. lagen ju Anfang bes Krieges 6000 Talente (b. h. über 8,200,000 Thaler) gemunten Gelbes auf der Burg von Athen.

<sup>18)</sup> Rach ber von Bflugt hergestellten richtigern Lebart Λακεδαιμονίοις μεν και των άρχαίων συμμάχων υπαρχόντων statt Λακεδ. μεν και των Άγαιων συμμ. υπαρχ.

begangen febe, will ich lieber gebntaufend Rlafter tief unter die Erde verfinten. 3ch rathe euch alfo, daß ihr als Griechen benen gehorfam, Die fiest | Die Dberberrichaft über Die Griechen fubren, euer Recht au finden fuchet; wenn ihr es aber nicht [finden] tonnt, fo durfen wir uns boch nach erlittenem Unrecht nicht auch noch Thes Aufenthalts in] Griechenland berauben laffen 20). (31.) Deine Unficht ift jest, daß wir dem Anaxabius burch Gefandte fagen laffen: Bir find nicht um Gewaltthätigfeiten zu üben in die Stadt gurudgegefehrt, fondern um uns, wo möglich, von euch etwas Liebes und Butes erwiesen gu feben, wo aber nicht, euch wenigstens gu geigen, baß wir nicht [euch] betrugenb, fonbern euch geborchenb [wieber] abziehen werden." (32.) Dieg wurde beschloffen. Dan fendete den Eleer Sieronymus, den Artabier Gurplochus und ben Achaer Bhilefius ab, um dieg vorzutragen, und fie gingen mit diefer Botichaft ab. (33.) Ale bie Solbaten noch beisammen fagen, trat ber Thebaner Rorabates beran, ber nicht als Berbannter in Griechenland berumreiste, fondern um ein Commando zu erhalten und fich angubieten, wenn irgend eine Stadt ober ein Bolf eines Felbherrn beburfe. Auch damale nun tam er mit ber Erflarung, daß er bereit ware, fie in bas fogenannte Delta Thraciens 21) ju fuhren, wo fie viele und gute Beute machen wurben; fo lange fie aber auf bem Mariche waren, wolle er ihnen Speife und Trant im Ueberfluß reichen. (34.) Als die Soldaten bieg borten und jugleich die Antwort bes Anaribius vernahmen (er antwortete nämlich, ihr Geborfam folle fie nicht gereuen, fondern er werde feiner Bebande ju Saufe dieg berichten und auf ihr Beftes benten, fo weit er tonne), ba nabmen fie ben Roratades jum Anführer und gogen aus der Stadt binweg. (35.) Roratades verabrebete mit ihnen, bag er am folgenden Tage mit Opfervieh, einem Bahrfager und Speife und Trant [wieber] beim Beere eintreffen werbe. (36.) Als fie ausgezogen waren, ließ Anaribius die Thore ichließen und durch ben Berold befannt machen, bag jeber Solbat, ber etwa noch innerhalb [ber Stadt] be-

<sup>20)</sup> D. h. uns der Gefahr der Berbannung aus Griechenland aussehen.

<sup>21)</sup> Die bitliche halbinfel Thraciens zwischen ber Propontis und dem Bont tus Eurinus, die durch ihre Gestatt diefen Ramen (bes Griechischen Buchftabens A) zur Roth rechtfertigt.

troffen würde, verfauft werden follte. (37.) Am folgenden Tage aber tam Roratades mit bem Opfervieb und bem Babrfager, und es folgten ibm zwanzig Manner mit Gerftenmehl, zwanzig Undre mit Bein, drei mit Del, einer mit einer Labung von Anoblauch, fo fcwer er fie nur tragen tonnte, und ein andrer mit Zwiebeln. Dief alles ließ er wie gur Bertheilung bestimmt binlegen, und brachte ein Opfer. (38.) Renophon aber fchicte nach Rleander und ließ ibn bitten ibm auszuwirfen, daß er in die Stadt hineingeben und aus Bygantium abichiffen durfe. (39.) Rleander tam und fagte: "Rur mit Dube habe ich bir's ausgewirft; benn Anagibius außerte, es fei nicht bienlich, bag bie Soldaten in der Rabe ber Mauer maren, Renophon aber innerhalb berfelben; die Byzantiner waren aufrührerisches Bolt und gegen einander felbft feindfelig; boch möchteft bu nur bineinkommen, wenn bu mit ibm absegeln wollteft." (40.) Renophon nahm alfo von ben Solbaten Abichied und begab fich mit Rleander in die Stadt. Roratades aber opferte am erften Tage nicht gludlich, auch vertheilte er nichts unter bie Soldaten. Am folgenben Tage fanden die Opferthiere und Koratades zur Opferhandlung befrangt neben bem Altare; ba aber traten ber Darbanier Timafion, ber Afinaer Reon und ber Orchomenier Rleanor ju ihm und fagten. er moge nicht opfern, ba er bas heer nicht anführen werbe, wenn er ibm nicht [vorber] Lebensmittel gabe. Da befahl er biefe zu vertheilen. [41.] Beil ihm aber noch febr viel fehlte, um jedem Golbaten auch nur fur einen Sag Lebensmittel zu gemähren, ging er mit ben Dubrtbieren bavon und entfagte ber Reldberrnftelle.

## 2. Kapitel.

(1.) Neon von Afine, die Achäer Bhrynistus 1), Philefius und Kanthitles und der Thebaner Timafion blieben bei dem heere, ructten in die Dörfer der Thracier bei Byzantium vor und lagerten fich

<sup>1)</sup> Bu Anfang diefes Kapitels icheint etwas ausgefallen ju fein, ba hier auf einmal der Phynistus als Feldberr ericeint, von dem vorher noch gar nicht die Rede gewesen ift, dagegen der Aleanor an diefer Stelle wenigstens ter ben Feldberren nicht mit ermähnt wird.

darin. (2.) Die Beerführer aber waren uneinig; Rleanor nämlich und Bbronistus wollten jum Ceuthes gieben, der fie gewonnen und bem Ginen ein Bferd, bem Andern ein Radden geschenft batte. Reon aber nach dem Chersonesus, weil er glaubte, er werde, wenn fie auf dem Lacedamonischen Gebiete maren, ben Dberbefehl über bas gange heer betommen. Timafion bagegen munichte lieber wieber nach Afien überzusegen, weil er [von da] nach Baufe zu gelangen glaubte. (3.) Auch die Soldaten beriethen fich 2) hierüber. Da aber die Beit barüber unbenunt verftrich, vertauften einige Soldaten ihre Baffen auf dem Lande und ichifften ab, wie fie gerade tonnten, Undere aber gerftreuten fich auch in die Stadte 3). (4.) Anagibius freute fich ju boren, daß bas heer fich auflofe; benn burch biefe Borgange glanbte er fich bem Bharnabagus am meisten zu verpflichten. (5.) Als Anaribius von Byzantium absegelte, begegnete ibm bei Cyzitus Ariftardus, ber Rachfolger bes Rleander als Statthalter von Bygantium; auch bieg es, daß Bolus, fein Rachfolger ale Befehlshaber ber Klotte, febr bald im Bellespont eintreffen werde. (6.) Anaribius trug bem Ariftarchus auf, alle Soldaten bes Cyrus, die er etwa noch in Bygantium gurudgeblieben finden werde, ju verfaufen. Rleander nämlich batte Reinen verfauft, fondern felbft die Rranten mitleidevoll vervflegen laffen und [Die Ginwohner] genothigt, fie in ihre Baufer aufzunehmen. Ariftarchus aber vertaufte, fobalb er angetommen war, nicht weniger als Bierhundert. Anagibius fchiffte nach Barium 4) und fchidte der Uebereinfunft gemäß 5) [einen Boten] an Pharnabagus. (7.) 218 Diefer aber borte, bak Ariftardus als Statthalter nach Bragntium tomme und Angribius nicht langer Befehlshaber ber Flotte fein werde, fummerte er fich nicht [mehr] um Letteren, fondern pflog mit Ariftardus Diefelben Unterbandlungen über bas Seer bes Corus, wie [früber] mit Anaribius. (8.) Sierauf

<sup>2)</sup> Nach der Lesart έβουλεύοντο statt έβούλοντο.

<sup>3)</sup> Die Worte didortag ra onla xara too's zogovs, die icon Muret als mußige Wiederholung gestrichen wiffen wollte, hat auch Kruger gewiß mit Recht in Klammern eingeschloffen.

<sup>4)</sup> Giner Stadt Mpfiens am Dellefpont, jest Remares ober Rimere.

<sup>5)</sup> Bgl. VII, 1, 2. Wahricheinlich handelte es fich um eine verfprochene Gelblumme.

rief Anaribius ben Tenophon zu fich, und gebot ibm mit Aufbietung aller möglichen Mittel auf's ichnellfte gum Beere gu fdiffen, baffelbe beifammen zu erhalten, von ben Berftreuten fo viele zu fammeln, als er vermöchte, und [bas Beer], nachbem er es nach Berinthus 6) geführt batte, aufe ichnellfte nach Aften überzusegen. Er gab ibm einen Dreißigruberer und einen Brief, fowie einen Mann mit, ber ben Berinthiern befehlen follte, ben Renophon auf's ichnellfte mit Borfpann gum Beere gu beforbern. (9.) Zenophon nun ichiffte binüber und tam beim Beere an. Die Soldaten aber empfingen ibn mit Freuden und folgten ihm willig, um fich aus Thracien nach Affen überseben zu laffen. (10.) Als Seuthes borte, bag Zenophon gurudaetommen fei, fchidte er ben Debofabes zu ihm an's Deer 7) und ließ ihn bitten, bas Beer ihm zuzuführen, indem er ihm alles Dogliche verfprach, wodurch er ibn überreden gu tonnen glanbte. Diefer aber antwortete ibm, dag von biefem nichts gefcheben tonne; und jener jog, nachdem er bieg vernommen, wieder ab. (11.) Als die Griechen nach Berintbus gelangt maren, trennte fich Reon [vom Beere] und ichlug mit etwa achthundert Dann ein abgefondertes Lager auf; bas gange übrige Beer aber ftanb vor ben Mauern von Berinthus beifammen. (12.) Sierauf unterhandelte Renophon ber Kabrzeuge wegen, um fo bald als möglich nach Aften überzusegen. Unterdeffen tam Ariftarchus, ber Statthalter von Byzantium, vom Pharnabagus überrebet, mit zwei Dreiruderern an, und unterfagte nicht nur ben Schiffsberren bas Ueberfegen [bes Beeres], fonbern verbot auch, nachdem er fich jum Beere begeben, ben Solbaten bie Ueberfahrt nach Afien. (18.) Benophon fagte, Anagibius habe es befoblen und ibn bazu bierbergefendet. Ariftarchus jedoch erwiederte: "Unagibius ift ja nicht mehr Anführer ber Flotte, ich aber bin bier Statthalter, und wenn ich Ginen von euch auf bem Deere ertappe, fo laffe ich ihn über Bord werfen." (14.) Rach diefen Borten begab er fich in die Stadt. Am folgenden Tage aber ließ er die Feld-

<sup>6)</sup> Einer Stadt an der Propontis in Thracien, fpater Derattea genannt, baber jeht Ruinen Ramens Esti Gregli (Alt. Derattea).

<sup>7)</sup> Rruger will die Worte xara Jalarrav, "an's Meer", getilgt wiffen, wogu tein dringender Grund vorhanden ift, da das heer nach f. 23 bei Seigms bria, alfo am Meere, ftand.

herren und hauptleute bes heeres ju fich entbieten. Als fie fcon an ber Mauer waren, melbete Jemand bem Renophon, wenn er bineingebe, werbe er feftgenommen und entweber gleich bort bingerichtet oder auch an Bharnabagus ausgeliefert werden. Auf diefe Mittheilung fchictte er die Andern voraus und fagte, er felbft wolle [erk noch] wegen irgend ctwas ein Opfer anstellen. (15.) Als er fich entfernt hatte, opferte er, [um qu erforfchen,] ob ibm die Gotter ben Berfuch bas Beer jum Seuthes ju führen geftatteten. Denn er fab, baß es weber rathlich fei überzusegen, ba ber, welcher es verhindern wollte, Dreiruberer [gur Berfügung] batte, noch wollte er fich, in ben Cherfonefus gezogen, bafelbft einfchließen und bas Beer in großen Rangel gerathen laffen. Dort nämlich [bachte er] wurde man bem bafigen Statthalter geborden muffen, bas heer aber boch nichts von den nothigen Bedürfniffen baben. (16.) Siermit nun beschäftigte er fich, ba tamen bie Relbberren und Sauptleute vom Ariftarchus jurud und meldeten, daß er ihnen geheißen babe jest nur ju geben, Abende aber wiederzutommen. Da fcbien benn fein Unfchlag noch beutlicher ju fein. Benophon, bem die Opfer für ihn fowohl als für bas Beer binfichtlich bes Buges jum Seuthes gunftig ichienen, nahm nun ben Sauptmann Bolpfrates, einen Athener, und von ber Abtheilung jedes Beerführers, Die bes Reon ausgenommen, einen Dann, zu bem ein Jeder [berfelben] Bertrauen batte, und ging in ber Racht fechezig Stadien weit zu dem Beere bes Seuthes. (18.) Als man in bie Rabe beffelben getommen mar, fließ man auf verlaffene Bachfeuer. Buerft nun glaubte Renophon, Seuthes fet anderswohin gezogen: als er aber Larm und bie Leute bes Seuthes einander Beichen geben borte, mertte er, bag Seuthes bie Bachfeuer vor ben Rachtpoften beswegen habe angunden laffen, bamit die im Schatten ftebenden Bachen nicht gefeben wurden, weder wo fie maren, noch wohin fie gingen, die Berannabenden dagegen nicht verborgen blieben, fondern im Scheine ber Rlamme fichtbar maren. (19.) Bie er bieg mertte, fenbete er ben Dolmetfcher, ben er gerabe bei fich hatte, voraus und hieß ihn dem Seuthes melden, daß Renophon da fei und mit ibm ausammengutommen muniche. Sie 8) fragten ibn,

<sup>8)</sup> Ramlich bie Bachpoften.

ob es der Athener [Renophon] vom [Griechischen] Deere mare? und auf feine Bejahung fprangen fie rafch bavon. (20.) Bald barauf aber erschienen etwa zweibundert Beltaften, empfingen ben Zenophon nebft feinen Begleitern und führten ibn gum Seuthes. fer befand fich, von ftarter Bache umgeben, auf einem Thurme, und rings um letteren ftanben aufgeganmte Roffe. Denn aus Furcht ließ er die Bferde nur bei Tage weiben, in der Racht aber fich [von Reitern mit aufgezäumten Bferden 9) bewachen. (22.) Es bieg namlich, auch fcon fruber babe fein Abnberr Teres, ber in berfelben Begend ein großes Deer [fteben] batte, burch die Ginwohner berfelben viele Leute verloren und fein [ganges] Gepad eingebußt. waren aber Thynier, die befonders gur Rachtzeit die allergefährlichften Feinde fein follten. (23.) Als fie nabe berangetommen maren, bieg er den Renophon mit zwei Undern, die er felbft mablen follte, eintreten; und wie fie nun drin maren, umarmten fie fich zuerft und tranten einander nach Thracischer Sitte Bein aus Trintbornern gu. Beim Seuthes aber befand fich auch Medofades, der ihm bei allen Belegeubeiten als Gefandter Diente. Sierauf begann Kenophon Die Unterredung alfo: (24.) "Seuthes, bu fchidteft biefen Dedofabes bier querft au mir nach Ralchedon mit ber Bitte; die Ueberfahrt des heeres aus Ufien betreiben ju belfen, und bem Berfprechen, mir, wenn ich es thate, Gutes zu erweifen, wie biefer Debofabes bier verficherte." (25.) Rach biefen Borten fragte er ben Debofabes, ob er hierin die Bahrheit gesprochen babe, und biefer bejahte es. "Dann tam diefer Medofades abermals, als ich von Barium wieder gum Deere gurudgetehrt mar, und verfprach, wenn ich bas Deer bir auführte, würde ich an dir nicht nur im Uebrigen einen Freund und Bruber haben, fondern es murben mir auch die Seeplage, die unter beiner herrschaft ftanden, von dir überlaffen werden." (26.) hierauf fragte er wiederum den Dedofabes, ob er bieß gefagt habe, und felbiger bejahte auch diefes. "Boblan denn, fuhr er fort, berichte jest diefem, was ich dir zuerft in Ralchedon geantwortet babe." -

<sup>9)</sup> Rach der von Arüger aufgenommenen Conjectur Bolgländers έγκεχαλινωμένοις statt έγκεχαλινωμένους. (Lehteres gabe den minder passenden Sinn: "ließ er sich die aufgezäumten Pferde bewachen.")

"Du antworteteft, [fprach Debofabes,] bas Beer werbe nach Bygantium überfegen und es brauche beshalb weder dir noch irgend einem Andern etwas gezahlt zu werben; bu felbft aber wolleft nach ber Ueberfahrt abreifen; und es geschab auch fo, wie bu fagteft." (28.) "Bas fagte ich bir benn [fragte Renophon], als bu in bie Gegend von Selybria 10) tamft?" - "Du fagteft, es gebe nicht an, fondern ihr murdet nach Berinthus gieben und [von da] nach Afien überfegen." (29.) "Run aber, fuhr Renophon fort, tomme nicht nur ich, fondern auch diefer Bhronietus, einer ber Beerführer, und diefer Bolyfrates, einer ber Sauptleute, und braugen fieben bon fallen ] Relbberren, außer bem Lacedamonier Reon, fermabite ] Danner, die icher berfelben fur bie guverläffigften balt. (30.) Billft bu alfo ber Sache noch größere Buverlaffigteit geben, fo lag auch Diefe rufen. Geb', Bolpfrates, und fage ihnen, bag ich befehle bie Baffen [braugen] gurudaulaffen, und auch bu felbit lag bein Schwert bort und tomme wieder berein." (31.) Als Seuthes dieg borte, verficherte er, daß er feinem ber Athener mißtraue, benn er wiffe, daß fie feine Stammvermandten maren 11) und halte fie für wohlwollende Freunde. Als hierauf die Andern, benen es gutam 12), eingetreten waren, fragte Renophon querft ben Seuthes, wozu er bas Beer zu gebrauchen gebachte. Diefer aber fprach alfo: (32.) "Mafades mar mein Bater, und die Melandepten, Thynier und Tranipfen fanden unter feiner Berricaft. Als jedoch ber Staat ber Dorpfen in Berfall geratben war, wurde mein Bater aus biefem Lande verbannt und ftarb an einer Rrantheit, ich aber murbe als Baife bei Dedofus, bem jegigen Ronige 13), erzogen. (33.) Wie ich nun jum Jungling berangewachsen war, vermochte ich nicht [langer] als ein auf frembe Tafel

<sup>19</sup> Auch Selymbria, eine Stadt Thraciens amifchen Bygantium und Berine thus, noch jest Silyvria.

<sup>11)</sup> Bahricheinisch fpielt er hier auf die ichon vor mehr als 1000 Jahren erfolgte Bermählung des Tereus mit der Profine, der Lochter Panthions, aus Athen an.

<sup>12)</sup> Denen es mit Buftimmung des Seuthes von Xenophon befohlen wor, ben mar.

<sup>13)</sup> Ramlich der Dbryfen.

Angewiesener zu leben, (34.) und flehte baber taglich 14), als Tifchnachbar neben ibm figend, mir fo viel Truppen, als ibm möglich, ju geben, theils um an benen, die uns vertrieben batten, Rache zu nebmen, wenn ich es vermochte, theils um nicht [langer] leben ju muffen, wie ein bund, ber blos nach feinem Tifche blide. hierauf gab er mir die Leute und Pferde, die ihr feben werbet, fobald es Tag fein wird. Jest lebe ich mit meinen Leuten von dem, was ich in meinem väterlichen Gebiete erbeute. (35.) Wenn ihr aber zu mir ftofet, fo boffe ich mit Gulfe ber Gotter mein Reich leicht wieder au erobern. Das nun ift es, um was ich euch bitte." (36.) "Sage alfo, fprach Renophon, mas bu, wenn wir tommen, bem Beere, ben Felbherren und hauptleuten geben tannft, bamit biefe es ihnen melben." Er versprach darauf bem gemeinen Soldaten einen Cvaicener 15), dem hauptmann aber zwei, und bem Feldherrn vier nebft fo viel Land, ale fie munichten, auch ein Debiengefpann und einen feften Blat am Meere. (37.) "Benn wir bieg aber, fprach Renophon, trop unfers Berfuche nicht burchfegen, fonbern eine gewiffe Aurcht vor ben Lacebamoniern vorhanden ift, wurdeft bu wohl die, welche zu dir fommen wollten, in bein Land aufnehmen?" Er antwortete: "Ich werbe ne zu meinen Brudern, meinen Tifchgenoffen und zu Mitbefigern alles beffen machen, was wir etwa erobern tonnen. Dir aber, Zenophon, will ich auch eine [meiner] Tochter geben, und wenn bu eine Tochter haft, fie bir nach thracifcher Sitte abfaufen und ibr Bifanthe 16) jum Bohnfipe geben, welches unter [allen] meinen Seeftabten die fconfte ift."

#### 3. Kapitel.

(1.) Rachdem fie dieß vernommen und den handschlag der Treue gegeben und empfangen hatten, zogen [bie Ageordneten] ab,

15) Ramiich als monatlichen Sold (f. unten Rap. 3. 9. 10). Usbrigens val, oben S. 62. Rote 14.

<sup>14)</sup> Durch bas Imperf. exadetounv wird eine Wiederholung ber Sandlung bezeichnet, die wohl am paffendften durch "täglich" ausgebrudt wird.

<sup>16)</sup> Eine Seefladt Thraciens, die auch Rhabeftus hieß und daher noch te ben Ramen Rodofto fuhrt

und noch bor Tagesanbruch tamen fie [wieder] im Lager an, wo Seber bem. ber ibn abgesendet batte, Bericht erftattete. (2.) Als es Zag geworden mar, rief Ariftardus die Beerführer und Sauptleute wiederum [au fich], diefen aber ichien es rathfam, ben Bang au Ariftarchus fein zu laffen, mobl aber bas Beer gufammengurufen. tamen alle jufammen, außer ben Truppen bes Reon, die an gebn Stadien entfernt waren. (3.) Als fie beijammen waren, fand Renonbon auf und fprach alfo: "Soldaten, dabin überzusegen, wobin wir munichen, bindert une Diefer Ariftarchus, dem Dreiruberer gu Bebote fteben; weshalb es nicht rathfam ift Frachtschiffe zu befteigen. Derfelbe befiehlt uns, mit Anwendung von Gewalt über ben beiligen Berg nach dem Chersonesus zu gieben. Benn wir aber nach Ueberfteigung des Berges bort angelangt waren, fo verfpricht er euch nicht mehr zu vertaufen, wie in Byzantium, noch länger zu bintergeben, sondern vielmehr, daß ihr dann Sold empfangen und nicht mehr vernachläffigt werden follt, wie jest, indem ihr Mangel an Lebensmitteln leibet. (4.) Go fpricht Diefer; Seuthes bagegen verspricht, wenn ibr au ibm tommt, euch alles Gute au ermeifen. Daber überlegt jest, ob ihr bier bleibend darüber 1) euch berathen wollt, ober [erft] wenn ihr dabin gelangt fein werdet, wo ihr Lebensmittel findet 2). (5.) Meine Unficht nun ift, wir gieben, da wir bier weber Geld baben, um etwas einzutaufen, noch uns Lebensmittel obne Geld au nehmen verftattet wird, nach den Dorfern, wober unfre Bedurfniffe au entnehmen die une nicht gewachsenen [Ginmobner] leicht gestatten werben, und ihr mablet dann, im Befit der [notbigen] Lebensmittel und vernehmend, wozu man 3) euch brauchen will, was euch das Befte fcheint. Ber diefer Anficht ift, bebe die Sand auf." Alle thaten es. (6.) "Run, fprach er, fo gebet denn und macht euch marichfertig, und fobald Giner ben Befehl giebt, folgt euerm Subrer." (7.) Sierauf führte fie Renophon an und fie folgten. Reon zwar und andre Berfonen beim Ariftardus versuchten fie gur Umtebr gu bewegen,

<sup>4)</sup> Db thr bem Ariftarchus gehorchen, ober jum Geuthes gehen wollet.

<sup>2)</sup> In die VII, 2, 1. ermahnten Gegenden.

<sup>3)</sup> Aristardus fomohl als Seuthes.

boch borten fie nicht auf fie. Als fie aber etwa funfzig 4) Stabien vorgerudt maren, tam ihnen Seuthes entgegen. Sobald ibn Renophon erblidte, forderte er ihn auf berangureiten, bamit er ihm bor fo vielen Obrenzeugen als möglich eröffne, was er fur vortheilbaft bielte. Als er nun berangetommen war, fprach Renophon: (8.) "Bir gieben babin, wo bas Beer feinen Unterhalt gu finden Aussicht hat. Dort wollen wir deine und des Lacedamoniers Untrage boren und mablen, mas une bas Befte icheint. Rubrft bu uns also in Begenden, wo die meiften Lebensmittel vorhanden find, fo werden wir annehmen, von bir als Gaftfreunde bewirthet zu werben." (9.) Seuthes erwiederte: "3ch weiß eine Menge bicht beifammenliegender Dörfer, die alle möglichen Lebensmittel enthalten und von euch nur fo weit entfernt find, daß ihr nach dem Marfche dabin mit Appetit frubftuden werdet." (10.) "Run fo führe uns bin!" fprach Renophon. Als fie gegen Abend 5) in benfelben angelangt waren, versammelten fich bie Soldaten, und Seuthes fprach: "Liebe Danner, ich ersuche euch, einen Feldaug mit mir gu machen, und verfpreche euch monatlich einen Cpaicener au geben, ben Sauptleuten und Felbberren aber ben bertommlichen Gold 6). Außerdem aber werde ich ben Burbigen [noch besonders] auszeichnen. Speife und Trant werbet ibr, wie auch jest ficon], aus bem Lande bezieben; alles aber, mas ihr erbeutet, nehme ich für mich in Anspruch, um euch burch Bertauf beffeiben ben Gold gablen gu tonnen. (11.) Alles, mas fliebt und davonläuft, ju verfolgen und aufzusuchen, werden wir ffelbft im Stande fein; wer fich aber widerfest, den wollen wir mit eurer Bulfe gu bezwingen versuchen." (12.) Renophon fragte: "Bie weit vom Deere ab verlangft bu, bag bas Beer bir folge ?" Er antwortete : " Nirgende über fieben Tagemarfche, an vielen Stellen

<sup>4)</sup> Rach der von Krüger aufgenommenen Lebart πεντήχοντα. Vulgo τριάχοντα.

<sup>5)</sup> Alfo bod um Bieles fpater, als ihnen Seuthes hoffnung gemacht hatte, ber mahricheinlich bie Zeit bes Mariches nach ber Schnelligfeit feiner leichten Truppen, nicht aber nach ber Schwerfalligfeit ber griechifchen hopliten berechnete.

<sup>6)</sup> Nämlich dem Pauptmann doppelt, dem Feldherrn viermal fo viel als Bemeinen. Bal. oben Kap 2. 6. 36.

aber noch weniger." (13.) hierauf wurde Jedem, der da wollte, die Erlaubnif gegeben ju fprechen; und Biele ertlarten gleichmäßig, was Seuthes fage, fet aller Ehren werth. Denn es fei Binter, und felbft wenn Giner munfche, fei es ibm unmöglich nach Saufe gu foiffen, in Freundesland zu leben aber fei auch nicht möglich, wenn fie von ertauften Rabrungsmitteln leben follten; in Feindesland bagegen wurden fie fich in Gemeinschaft mit Genthes viel ficherer aufhalten und nahren, ale allein, zumal da der Bortheile fo viele maren 7); wenn fie aber obenbrein noch Sold erhielten, fo fcheine ber ja [geradezu] gefunden zu fein. (14.) Dem nach fprach Renophon: "Benn Jemand etwas bagegen gu fagen bat, fo rede er; wo nicht, fo ftimmt barüber ab." Da aber Riemand dagegen fprach, fo ließ er abstimmen, und ber Borfchlag wurde genehmigt. Sogleich nun melbete er bem Seuthes, daß fie mit ihm ju Felbe gieben wollten. (15.) Sierauf agen die Andern in Abtheilungen unter Belten; Die Feldherren und hauptleute aber lud Seuthes, ber ein Dorf in ber Rabe hatte, gur Tafel ein. (16.) Als fie vor ber Thure waren, um fich jur Dablzeit einzuftellen, ftand ein gemiffer Beratlibes aus Daronea 8) ba. Diefer trat an Jeben beran, von dem er glaubte, daß er etwas haben werbe, um es dem Seuthes ju fchenten, und zwar werft an einige Manner aus Barium 9), Die gefommen maren, um ein Bundniß mit Debofus, bem Ronige ber Dbrofen, ju Stande gu bringen, und fur ibn und feine Gemablin Gefchente mit fich fuhrten, und fagte ihnen, Debotus fei einen Beg von zwölf Stabien landeinwarts vom Deere entfernt, Seuthes aber werbe, nachdem er biefes Deer gewonnen babe, über diefes Ruftenland berrichen. (17.) "Als Rachbar affo [fubr er fort] wird er am meiften im Stande fein, euch fowohl zu nugen als zu ichaben. Wenn ihr alfo flug feib, fo werbet ihr diesem schenken, was ihr mit euch führt, und es wird euch beffre Früchte tragen, als wenn ihr es bem Medotus ichentet, ber weit von

<sup>7)</sup> Mir icheint Krüger's Conjectur Ex 30@v statt ayadov gar nicht ju verachten. Dann murbe ju überfeten fein: "Da ja der Feinde fo Biele maren."

<sup>8)</sup> Einer Stadt Thraciens am thracifcen Meere, noch jest Maronia Der Maroana.

<sup>9)</sup> Bgl. oben G. 113. Rote 4.

hier wohnt." (18.) Diefe nun überrebete er auf folche Beife. Dann trat er wieder an ben Dardanier Timafion beran, weil er gebort batte, daß er Berfifche Trintgeschirre und Tapeten befaß, und fagte ihm, es fei Sitte, daß Alle, die vom Seuthes ju Tifche geladen würden, ihm Gefchente machten. "Bird biefer [fprach er] bier machtig, fo wird er im Stande fein, bich ebenfowohl nach Saufe gurudauführen, als bier aum reichen Manne au machen." (19.) So ging er ju Rebem und marb für ben Seuthes. Auch jum Zenophon trat er bin und fprach : "Du fammft aus der größten Stadt, bein Rame fiebt bei Seuthes im größten Ansehen, und bu wirft vielleicht in Diefem Lande fefte Blage und Landereien ju erhalten munichen, wie fie auch icon Undre der Gurigen erhalten haben; baber giemt es bir, ben Seuthes gleichfalls durch die prachtigften Gefchente zu ehren. (20.) Aus Bobimollen gebe ich bir biefen Rath; benn ich weiß febr wohl, daß bu um fo größere Gunftbeweise von ihm erfahren wirft, je größere Geschenke bu tom machft." Als Renophon bieg borte, tam er in Berlegenheit; benn er war von Barium mit einem feingigen] Diener und nur fo viel Reifegelb, ale eben nothig, übergefest. (21.) Bie nun die Bornehmften ber bamals [gerade] anwefenden Thracier, die Feldherren und Sauptleute der Griechen und wer etwa von Gefandten der Städte jugegen mar, jum Gaftmable eingetreten waren, fand diefes fo ftatt, bag man fich im Rreife berum niedexfente. Darauf wurden für Alle 10) breifüßige Tifche, etwa zwanzig an der Rabl, bereingebracht, die voll maren von portionenweis abgetheilten Aleifdfüden; auch große gefäuerte Brode maren ben Rleifchtuden beigefügt 11). (22.) Die Tifche aber wurden meift fo gestellt, baß jeder por einen Gaft zu fteben tam 12); benn es mar Sitte ---

<sup>10)</sup> Richt fur jeden Einzelnen, fondern fur Mehrere gufammen, wie fich foon aus der beigefügten Bahl ergiebt. Bgl. Rote 12.

<sup>11)</sup> Eigentlich "baran gestedt". Da die Brode ber Alten eine platte Ruchenform hatten, konnten fie leicht mit einem Holgfabchen auf das Fleisch aufgefpießt werden.

<sup>12)</sup> Abermale nicht fo gu verfteben, als ob vor jeden Gaft ein Lifch bingestellt worden mare; fondern die Lifche wurden nur fo gestellt, daß fie immer vor Ginem der Gafte, nicht gang frei baftanden

13). Seuthes aber that dieg merft. Er nahm die neben ihm liegenden Brobe, brach fie in fleine Stude und vertheilte fie, an wen. ibm aut duntte, und ebenfo and die Rleifchftude, indem er nur fo viel gurudbebielt, als er felbit vergebren wollte. (23.) Die Andern aber, vor welchen die Tifche fanden, verfuhren auf gleiche Beife. Ein Arfadier jedoch, Ramens Arpftas, ein gewaltiger Effer, ließ bas Bertheilen bleiben, nahm ein Brod, fo groß wie von einer Dege 14), in die Band, legte bas Rleisch auf die Aniee und ag darauf los. (24. Es wurden auch borner mit Bein bernmgereicht und Alle nahmen fie; Arpftas aber fagte, als ber Mundichent mit bem Trintborne zu ibm tam und er fab, bag Renophon nicht mehr ag: "Dem gieb es; benn ber hat fcon Beit [daju], ich aber noch nicht." (25.) Seuthes, ber Die Neugerung borte, fragte ben Dundichenten, mas er wolle; ber Mundichent aber fagte es, benn er verftand Griechifch. Da entftand ein [allgemeines] Belächter. (26.) Als das Trinfgelag feinen Fortgang nahm, trat ein Thracier ein, ber ein weißes Bferd batte, nahm ein volles Trinthorn und fprach: "Ich trinte bir zu, Seuthes, und ichente bir biefes Bferd, auf welchem tu bei ber Berfolgung Jeben, wen du willft, einholen wirft, und felbft gurudweichend teinen geind au farchten brauchft." (27.) Ein Anderer führte einen Anaben berein und ichentte ibn [bem Konig] zutrintend auf gleiche Beife, und wieder ein Anderer Rleider für beffen Gemablin. Auch Timafion fcentte ibm gutrintend eine filberne Schale und eine gebn Minen 15) werthe Tavete. (28.) Gnefippus, ein Athener, fand auf und fagte, es fei eine alte, febr icone Sitte, daß die etwas Befigenden bem Ronige Ehren halber Gefdente machten, ber Ronig bagegen benen, bie nichts befägen; "benn fo, fügte er bingu, murbe auch ich im

<sup>13)</sup> Wahrscheinlich ist hier etwas ausgefallen; denn, wollte man dieß nicht annehmen und übersehen: "denn dieß war so Sitte", so würden die solgenden Worte xed nowiog routo enoles Leidys taum zu erklären sein, da routo sich schwerlich auf das Folgende beziehen kann. Bermuthlich ist also der Bedante ausgefallen: Denn es war Sitte, daß immer Einer der Gäste seinen Rachdarn vorlegte oder die Speisen an sie vertheilte.

<sup>14)</sup> Im Griechischen Soor toryolvixor. Der Chbnix aber (ein Getreibemaß, das 3 oder 4 Kotylen hielt) entspricht etwa 1/3 Preuß. Mese, und also ist hier wirklich von einem Recenbrode die Rede.

<sup>15)</sup> Bgl. 1. Banbo. G. 19. Rote 19.

Stanbe fein, bich burch ein Gefchent zu ehren." (29.) Renophon war noch unfcluffig, mas er thun follte; benn ale ber Angefebenfte faß er gerabe auf bem nachften Seffel beim Seuthes; ba gab Beratlibes bem Munbidenten Befehl, ibm bas Erintgefchirt zu reichen. Lenophon aber, icon etwas angetrunten, nahm getroft bas horn, fand auf und fprach: (30.) "3ch, Seuthes, ichente bir mich felbft und diefe meine Gefährten als treue Areunde, und zwar Reinen wider feinen Billen, fondern Alle noch mehr, als ich, von bem Bunfche befeelt, dir Freunde zu fein. (31.) Und jest find fie bier, nicht noch mehr von dir verlangend, fondern fogar fich bingebend Dubfal und Gefahren für dich zu übernehmen. Dit ihrer Gulfe wirft du, wenn es der Bille der Gotter ift, ein großes Land theils als vaterliches Befigthum wieder erlangen, theile fneu dagul erobern, und bich vieler Bferbe, vieler Manner und fchoner Frauen bemachtigen, die du nicht wirft als Beute rauben muffen, fondern bie von felbft gu bir tommen und dir Geschente bringen werden." (32.) Seuthes fand auf, trant mit ibm bas born aus und fpriste ben Reft über feine Genoffen bin. Sierauf traten Leute ein, Die auf Bornern, wie man fie gu Signalen braucht, und auf Trompeten aus ungegerbter Rindshaut nach bem Tacte und gleichsam in ber Octave 16) bliefen. (33.) Seuthes felbft aber ftand auf, fließ einen Rriegeruf aus und machte febr bebend einen Luftsbrung, als wolle er einem Geschof ausweichen. Auch Boffenreißer traten ein. (34.) Als fic bie Sonne gum Untergange neigte, fanden bie Griechen auf und fagten, baf es Reit fei, Rachtpoften auszuftellen und Die Lofung berumzugeben. Dem Seuthes geboten fie, den Befehl zu geben, daß tein Thracier bes Rachts in bas Griechische Lager gebe; "benn [fagten fie] unfre Reinde find Thracier, und ihr, unfre Freunde, feid es auch 17)." (35.) Als fie fortgingen, erhob fich auch Seuthes mit ihnen, bem burchaus nichts

<sup>16) 3</sup>m Griechischen μαγάδι (ion. Dativ — μαγάδιδι). Die Magadis aber war ein harsenähnliches Saiteninstrument mit 20 Saiten, von denen immer je zwei im Tonverhaltnis der Octave zu einander gestimmt waren; wee, halb die Griechen den Ramen dieses Instrumentes auch zur Bezeichnung des Begriffs Octave brauchten.

<sup>17)</sup> Bei Racht mar es baber ichmer ju unterfcheiben, vo befreundete ober feindliche Thracier in's Lager tamen.

von einem Raufde anzumerten war, ging mit binaus und fprach, nachdem er blos bie Felbberren aufammengerufen batte. Danner, unfre Feinde wiffen jest noch nichts von unferem Rriegebundniffe; wenn wir fie nun angriffen, ebe fie Borfichtsmagregeln treffen, um nicht gefangen ju werben, ober Ruftungen, um uns abgumehren, fo wurden mir am beften Denfchen und Guter erbeuten." (36.) Die Feldberren gaben bem Beifall und forberten ibn auf, fie [gegen ben Beind] ju fubren. Er aber fagte: " Saltet euch marfchfertig; ich werde, wenn es Beit ift, ju euch tommen und [meine] Beltaften fammt euch nehmen und mit Gulfe ber Gotter faum Rampfel führen." (37.) Renophon fprach : "leberlege boch, ob nicht, wenn wir bei Racht maricbiren, ber Griedische Gebrauch beffer ift. Bei Tage nämlich bildet auf unfern Marichen der Theil des Beeres Die Spipe bes Rugs, welcher ber Dertlichkeit nach ber geeignetfte ift, bald bas fdwere, bald bas leichte Aufwolf, bald die Reiterei; bei Racht aber ift es für die Griechen Gefes, bag immer bie langfamften Truppen ben Rug eröffnen; benn fo wird bas beer am wenigften getrennt und Beglaufende bleiben einander am wenigften verborgen; gerftreute Truppen aber ftogen oft fogar auf einander und fugen fich, obne einander ju tennen, gegenseitig Schaben ju." (39.) Seuthes erwiederte: "Ihr habt Recht, und auch ich will eurem Gebrauche folgen. Auch will ich euch die ber Begend Rundigften unter ben alteften Leuten zu Subrern geben, felbft aber mit ber Reiterei als Rachtrab folgen. Denn febr fcnell werde ich, wenn es nöthig ift, bei ber Sand fein." Der Stammverwandtichaft wegen feste man 18) Die Lojung "Athene" 19) feft. Rach Diesem Gefprach begab man fich gur Rube. (40.) Um Mitternacht erschien Seuthes mit feinen gebarnischten Reitern und gewaffneten Beltaften; und nachdem er bie Begweiser übergeben batte, eröffneten bie Bopliten ben Rug, bie Beltaften folgten und die Reiterei bilbete bie Rachbut. (41.) Als es Tag geworden mar, ritt Seuthes ju ben porderften Reiben por und lobte ben Griechischen Gebrauch; benn oft, fagte er, fei er felbft, auch nur mit wenigen Truppen marfchirend, mit ber Reiterei vom

<sup>18)</sup> Centhes fomohl als bie Griechen.

<sup>19)</sup> Rad der richtigen Lebart Adqualar flatt Adqualot.

Rufvolle abgetommen." (42.) Rach biefen Borten ritt er fort aber einen Berg, ba er einen Beg gefunden batte. Als er in tiefen Schnee fam, fab er nach, ob fich auf bem Bege Fußftapfen bon Denfchen geigten, die vorwärts ober rudwärts gegangen; ba er aber ben Beg unbetreten fand, tam er ichnell gurud und fagte: "Solbaten, es wird gut geben, fo Gott will; benn wir werden die Leute unvermuthet überfallen. 3ch will mit ber Reiterei vorangieben, damit Reiner, ben wir etwa erbliden, und entwischt und ben Reinden Runde giebt. 3br aber folget, und wenn ibr uns aus ben Augen verliert, fo folget nur den Rufftapfen der Bferde. Saben wir das Gebirge überftiegen, fo werben wir in viele, reiche Dorfer gelangen." (44.) Gegen Mittag war er ichon auf dem Ramme des Gebirgs und nach einem Blid auf Die Dorfer binab tam er ju ben Sopliten berangeritten und fagte : "3d werbe nun meine Reiter fcnell in die Chene binabfenden, die Beltaften aber in bie Dorfer. So folgt une benn, fo fonell ibr tonnt, um une ju Gulfe ju tommen, wenn man une Biberftand leiftet." (45.) 216 Renophon bief vernommen, flieg er vom Bferde, und ale Seuthes fragte: "Barum fleigft bu ab, ba es zu eilen gilt?" antwortete er. "Ich weiß, daß bu nicht blos meiner bedarfft; bie Bopliten aber werben ichneller und freudiger laufen, wenn auch ich au Fuße fie anführe." (46.) hierauf ritt [Seuthes] bavon und mit ihm Timafion nebft etwa vierzig Reitern der Griechen. Renophon aber bieß von allen Compagnien die Leute bis zu breifig Sabren leicht bepadt vortreten und lief felbft mit ihnen vorwärts. Rleanor aber führte die übrigen Griechen. (47.) Als fie in den Dorfern angelangt waren, fprengte Seuthes mit etwa fünfzig Reitern beran und rief: "Bas du fagteft, ift eingetroffen. Bir haben die Leute in unfern Banden; allein meine Reiter gerftreuen fich, vom Aufvolt nicht unterftust 20), bei ber Berfolgung nach allen Seiten bin, und ich fürchte, bie Reinde werden fich irgendwo gufammenichaaren und ihnen Schaben zufligen. Doch muß auch ein Theil von euch in ben Dorfern gurudbleiben, benn fie find voll von Menfchen." (48.) "Run fo will ich, fprach Renophon, mit meinen Leuten die Anboben befegen; du aber befiehl dem Rleanor, die Bhalang auf der Chene langs

<sup>20)</sup> Etwas Anderes namlich tann Epopuos hier nicht wohl bedeuten.

den Dörfern hin auszudehnen." Als bieß gefchehen, wurden ungefahr taufend Stiaven, zweitaufend Ochsen und zehntaufend Stud andres kleineres Bieh erbentet. Hierauf übernachteten fie hier im Freien.

## 4. Rapitel.

(1.) Ale am andern Tage Seuthes bie Dorfer vollftandig niedergebrannt und auch nicht ein Baus übrig gelaffen batte, um auch den Uebrigen Kurcht einzujagen, welches Schicksal fie treffen werbe, wenn fie fich nicht unterwürfen, jog er wieber ab. (2.) Dit ber Beute aber ichidte er ben Beraflides nach Berinthus, um fie bort zu verfaufen, bamit bie Lobnung für bie Solbaten barque gewonnen werde. Er felbft und die Griechen lagerten fich in ber Ebene ber Thynier. Diefe aber verliegen [ibre Bohnnngen] und floben in's Bebirge. (3.) Es lag ein tiefer Sonee und die Ratte war fo beftia, daß bas Baffer, welches man gur Mablgeit berbeibrachte, und ber Bein in den Gefäßen gefror, auch vielen ber Griechen Rafen und Ohren erfroren. (4.) Da wurde es auch flar, warum die Thracier Indepelze um Ropf und Dhren hullen, warum ihre Leibrode nicht blos die Bruft, fondern auch die Schenfel bededen, und warum fie au Bferde figend nicht blos turge Reitermantel, fondern bis auf Die Ruße berabreichende Rantel tragen. (5.) Seuthes ichidte Ginige ber Gefangenen in's Gebirge und ließ [ben Beflüchteten] fagen, wenn fie nicht berabtamen, um [wieder] ihre Bobnungen gu beziehen, und fic nicht unterwurfen, fo werbe er auch ihre Dorfer und ihr Betreibe verbrennen und fie wurden ben Sungertod fterben muffen. tamen die Beiber, Rinber und alteren Manner berab; die Jungeren aber lagerten fich in den Dörfern am Abbange des Gebirgs. (6.) Als Seuthes dieg erfuhr, befahl er dem Renophon, die Jungften unter den Sopliten zu nehmen und ihm zu folgen. Sie brachen bei Racht auf und erreichten mit Zagesanbruch die Dörfer. Die Meiften nun entfloben, ba bas Bebirge in der Rabe war; alle aber, die Seuthes fing, fließ er iconungelos mit bem Burffpieg nieder. (7.) Ale ber Epifthenes aus Dinthus 1), ein Liebhaber von Anaben, einen iconen, eben

<sup>5)</sup> Einer bedeutenden griechifden Rolonie auf der halbinfel Chalcidice in Macedonien, deren Ruinen fich beim heutigen Mio Mamas finden.

mannbar werbenden Anaben erblidte, der einen leichten Schild führte und eben den Todesftreich empfangen follte, lief er gum Renophon und bat ibn flebentlich, bem iconen Rnaben zu Gulfe zu tommen. (8.) Diefer ging alfo gum Seuthes bin und bat ibn, ben Anaben nicht zu tobten, ichilderte ibm ben Charafter bes Epiftbenes und er= gablte, daß er einmal eine Compagnie angeworben, ohne auf irgend etwas Anderes zu feben, als ob es fcone Leute waren, und fich mit biefen als tapfern Mann gezeigt babe. (9.) Seuthes fragte: "Bollteft bu auch fur biefen [Jungen] fterben, Epiftbened?" Diefer antwortete, feinen Raden binhaltenb : " Saue gu, wenn der Rnabe es befiehlt und mir es Dant wiffen will." (10.) Run fragte Seuthes ben Rnaben, ob er ben Epifthenes ftatt feiner tobten folle? Der Anabe ließ es nicht zu, fondern flebte, feinen von beiden zu todten. Da umfaßte Epifthenes den Anaben und fprach: "Run ift es Beit, baß du um diefen mit mir tampfeft , Seuthes; benn ich werde ben Anaben nicht wieder loslaffen." (11.) Seuthes aber lachte und ließ es gut fein. Er fand es jeboch für gerathen, bort im Freien gu la= gern, bamit bie Leute auf bem Gebirge auch aus biefen Dorfern feine Rahrungsmittel bolen konnten. Er felbft jog in die Ebene binab und lagerte fich; Renophon aber faßte mit feinen ausgewählten Truppen in bem bochften Dorfe am Bebirge Bofto, und die übrigen Griechen lagerten fich in feiner Rabe im Gebiete ber fogenannten Bergthracier. (12.) Sierauf vergingen wenige Tage, ba tamen bie Thracier von ben Bergen berunter jum Seuthes und unterhandelten mit ibm über einen Bertrag und Geißeln. Auch Renophon ging bin und erflarte bem Seuthes, daß fie an einem gefährlichen Orte lagerten und bie Reinde in ber Rabe maren. Er muniche lieber außerhalb bes Dorfes an irgend einem haltbaren Blage im Freien gu lagern, ale in den Baufern, um darin umgutommen 2). (3.) Seuthes aber bieß ibn auten Dutbes fein und zeigte ibm die anwesenden Beigeln berfelben. Auch ben Benophon baten nun Ginige von bem Gebirge berabtommende [Thracier], jum Buftandetommen des Bertrage mitzuwirten. Er aber verftand fich bagu, fprach ihnen Duth ein, und verbarate fic bafür, bag fie fein Leid erfahren murben,

<sup>2)</sup> D. h. in welchem fie leicht umfommen tonnten.

wenn fie fich bem Scuthes unterwürfen. Sie aber fagten bas falles blos | bes Austunbichaftens wegen. (4.) Solches nämlich gefchab am Tage: in ber folgenden Racht aber machten bie Thracier von ben Bergen berabtommend einen Angriff. Ihre Führer waren bie Gigenthumer ber einzelnen Baufer; benn fonft murbe es fcmer gewefen fein, in ber Rinfterniß bie Saufer in ben Dorfern aufzufinden, gumal ba fie auch ber Schafe wegen ringeum mit Bfablen umgaunt waren. Als fie an ben Thuren eines jeden Saufes angefommen, fcbleuderten Einige Burffviege binein, Andere folugen mit Reulen daran, die fie ihrer Aussage nach 3) mit fich führten, um die Spigen ber Langen abaufchlagen, wieder Andre legten Rener an, riefen ben Renophon mit Ramen und befahlen ibm berauszufommen und fich tobten gu laffen, oder zu gewärtigen, daß er brin berbrannt werbe. (16.) Schon folug die Klamme burch's Dach und Lenophon mit feinen gepangerten Befährten, Die Schilbe, Schwerter und Belme führten, war noch brinnen. ba gab Silanus aus Maceftus 4), ein Jungling von achtgebn Jahren 5), mit der Erompete bas Beiden, und fogleich fturaten auch aus ben andern Baufern Die Solbaten mit gegudten Schwertern beraus. (17.) Die Thracier ergriffen, Die Schilde 6) auf ben Ruden werfend, wie es bei ihnen Sitte ift, die Flucht; und es wurden Ginige berfelben, als fie über die Pfable fpringen wollten und mit ben Schilben baran bangen blieben, gefangen. Manche wurden auch niedergebauen, indem fie die Ausgange verfehlten; Die Griechen aber verfolgten fie bis vor bas Dorf binaus. (18.) Einige ber Thracier jedoch febrten auch in ber Duntelbeit wieder um und fchoffen, aus

<sup>3)</sup> Raturlich der fpater von den Gefangenen gemachten Ausfage nach.

<sup>4)</sup> Auch Maciftus, eine Stadt der Landschaft Triphylien (Elis) im Beloponnes, jest Mephtiga.

<sup>5)</sup> Das Alter fügt Kenophon unftreitig beswegen hinzu, weil eine folder Entschloffenheit in fo kritischen Momenten bei biefem jugenblichen Alter eine Seltenheit ift.

<sup>6)</sup> Die fle, an Riemen befestigt, umgehangen hatten, wie fich aus bem Folgenden ergiebt, mo fie mit benfelben an Pfahlen ber Umgaunung hangen bleiben.

bem Finftern in bas Belle gielend, auf die bei ben brennenben Baufern Borbeilaufenden mit Burffpiegen. Sie verwundeten ben Sieronymus und die Sauptleute Enodias und Theagenes, einen Lofrer; getödtet aber murbe Riemand. Ginigen jedoch verbrannten Rleider und Bepad. (19.) Seuthes eilte mit ben erften fieben Reitern 7) au Gulfe; auch batte er den thracischen Trompeter bei fich; und da er [gleich] gemerkt batte, [was vorging], ließ er bie gange Beit über, wo er au Gulfe berbeieilte, die Erompete ertonen, fo daß auch dieß bagu beitrug, den Reinden Kurcht einzujagen. Als er antam, reichte er ihnen die Rechte und fagte, bag er geglaubt habe, viele Betobtete ju finden. (20.) Sierauf bat Renophon, ihm die Beißeln ju übergeben und, wenn er wollte, mit ibm einen Kriegezug auf bas Bebirge zu machen, wo nicht, ibn fallein] ziehen zu laffen. (21.) Am folgenden Tage nun übergab Seuthes die Beigeln, [blos] altere Leute und, wie es bieß, tie angefebenften unter ben Bergbewohnern, und tam auch felbft mit feiner [gangen] Beeresmacht. Seuthes aber hatte bereits ein dreimal fo großes Beer 8); benn es waren viele Doryfen, welche gebort hatten, was er unternabme, berabgefommen, um mit ihm ju Felde ju ziehen. (22.) Als die Thynier von dem Gebirge berab die vielen Sopliten, Beltaften und Reiter erblickten, tamen fie berunter, baten bemuthig um Frieden, verfprachen Alles gu thun und forderten, man folle ihnen ein Unterpfand der Treue abverlangen. (23.) Seuthes ließ ben Benophon rufen, theilte ibm mit, was fie fagten, und verficherte, er werde fich in feinen Bertrag einlaffen, wenn Zenophon des Ueberfalls wegen an ihnen Rache nehmen wollte. (24.) Diefer aber fprach : "Ich glaube Genugthuung genug zu haben, wenn diese ftatt freier Leute Stlaven fein werden." Doch, fügte er bingu, rathe er ibm, in Butunft die Leute ale Geißeln gu nehmen, die am meiften fcaben tonnten, Die Alten aber zu Saufe au laffen. Dazu nun verftanden fich denn alle Ginwohner Diefer Gegend.

<sup>7)</sup> D. h. boch mohl ben vorderften fleben, die ihm gleich jur hand maren, und mit benen er vorausfprengte, mahrend die Abrigen erft in einem Zwischens raume folgten.

<sup>8)</sup> Als por ber Antunft ber Grieden.

### 5. Rapitel.

(1.) Ale fie nun über das Gebirge gegen die oberhalb Bygantium wohnenden Thracier in bas fogenannte Delta 1) vorrudten, (biefes geborte aber nicht mehr gur Berrichaft bes Mafabes, fondern au ber bes Dorpfere Teres,) 2) ba erschien 3) auch Beraklibes mit bem aus ber Beute gelösten Gelbe. (2.) Seuthes ließ brei Gespanne von Maulefeln (benn mehrere waren nicht ba) und einige andre von Doffen vorführen, rief ben Renophon berbei und bieg ibn [davon nach Belieben] nehmen, das Uebrige aber unter die Reldberren und Sauptleute vertheilen. (3.) Renophon fagte: "Mir genügt es, wenn ich auch ferft funftig etwas erhalte; fchente es nur ben gelbherren und Saupleuten bier, die mir gefolgt find." (4.) Da betam benn ber Darbanier Timafion ein Maulefelgefpann, bas anbre Rleanor aus Ordomenus, bas britte ber Achaer Bhronistus; Die Debfengespanne aber murden unter bie Bauptleute vertheilt. Gold jedoch gablte er, obgleich icon ein [ganger] Monat verfloffen mar, nur auf zwanzig Tage; benn Beraflides verficherte eidlich 4), er habe nicht mehr aus ber Beute gelost. (5.) Renophon fagte baber entruftet fau ibml: " Beraflides, du icheinft mir nicht, wie bu follteft, fur Seuthes' Bortheil beforgt zu fein; benn mareft bu es, fo tameft bu die volle Lobnung bringend, und batteft bu, wenn es nicht anders ging, Geld bagu borgen und beine eigenen Rleiber vertaufen muffen." (6.) Darüber

9) 3ch ziehe mit Schneider das gembhnlich an unpagender Stelle nach Εενοφών αχθ. είπεν ftehende έπομόσας hierher zu έλεγεν.

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 111. Rote 21.

<sup>2)</sup> Dier folgt gewöhnlich noch der feltsame Busah appalov revos, ben Rruger wohl mit Recht tilgt. Mit Beibehaltung beffetben mußte entweder überseht werben: "bes Teres, bes Sohnes eines gewiffen Obrysus aus alter Beit", ober: "bes Teres, eines Obryser[furften] aus alter Zeit"; beides gleich befrembend, mahrend boch Dres unstreitig ber jeht regierende Fürst der Odryfen fein soll.

<sup>3) 3</sup>ch nehme mit Aruger υπερβάλλουσι für den von παρην abhangigen Dativ des Participiums und betrachte die Worte αυτη δέ ην — — Οδρύσου als einen parenthetischen Zwischensag.

wurde Beratlibes febr aufgebracht und fürchtete aus Seuthes' Gunft verdrängt zu werben; und fo verleumdete er benn von biefem Tage an ben Renophon beim Seuthes, wie er nur tonnte. (7.) Die Solbaten aber gaben bem Renophon Die Schuld, daß fie nicht ben [vollen] Sold erhielten, und Seuthes mar unwillig auf ihn, weil er ben Sold für die Soldaten hartnädig forderte. (8.) Bisher hatte biefer immer noch davon gesprochen, bag er ihm, wenn er an ber Rufte angelangt fei, Bifanthe 5), Sanos 6) und Reonticus 7) übergeben werde; feitbem aber ermannte er nichts mehr bavon. Denn Beratlibes hatte verleumderifch auch bas geltend gemacht, daß es nicht rathfam fei, einem Manne, ber eine Rriegemacht befehlige, fefte Blage ju ubergeben. (9.) In Folge beffen überlegte Renophon, mas nun noch binfichtlich des Beereszugs in's obere Land ju thun fei; Beraklides aber führte die andern Weldherren ju Seuthes und forberte fle auf, fie follten erklaren, daß fie das Beer eben fo gut anführen murden, als Renophon; zugleich verfprach er ihnen, bag ihnen binnen wenigen Tagen ber volle Gold fur zwei Monate ausgezahlt werben follte, und hieß fie mit [bem Seuthes] ju gelbe gieben. (10.) Da fagte Timafion: "Ich meines Theils mochte, felbft wenn mir ein Sold von fünf Monaten gezahlt werden follte, nicht ohne den Renophon in's Feld gieben, und Phronistus und Rleanor ftimmten ibm bei. (11.) Defhalb ichalt Seuthes ben Beraklides, bag er nicht auch ben Renophon mit hergerufen habe. hierauf rief man ibn noch besonders berbei. Er aber, ber die Arglift bes Beraflides gemertt batte, wie er ibn bei den andern Beerführern verdächtig machen wollte, tam in Begleitung aller Beerführer und Sauptleute. (12.) Da fich nun alle überreden ließen, fo zogen fie mit [Seuthes] zu Felde und gelangten, ben Pontus gur Rechten behaltend, burch bas Gebiet ber fogenannten Melinophagen 8) nach Salmpdeffus 9). Sier gerathen viele ber in den Pontus segelnden Schiffe auf Untiefen und ftranden; benn bas

<sup>5)</sup> Siehe oben S. 118. Rote 16.

<sup>6)</sup> Roch jest Ganos.

<sup>7)</sup> D. i. Reuburg, jest Ainabsjif.

<sup>8)</sup> D. h. Sirfeeffer.

<sup>9)</sup> Eine Stadt Thraciens an der Rufte des fcmargen Meeres, jest Midia (Midja, Midjeh).

Meer ift auf eine weite Strede bin feicht. (13.) Die bier wohnenben Thracier haben [ben Strand] durch Grengfaulen abgetheilt, und jeder Theil tragt bas als Beute bavon, mas in feinem Begirf an's Land geworfen wird. Che fie fich diefe Grengmarten festen, follen beim Plundern Biele einander um's Leben gebracht haben. (14.) Sier wurden viele Bettgefielle 10), Riften 11), befdriebene Papierrollen und viele andere Baaren gefunden, welche die Schiffer in bolgernen Behaltern mit fich fuhren. Nachdem fie biefe Gegenden unterworfen hatten, jogen fie wieder ab. (15.) Jest hatte Seuthes ichon ein gablreicheres Scer, als bas Griechische, benn es waren nicht nur weit mehrere Dorpfen berabgekommen, fondern auch Alle, die fich unter= warfen, jogen immer mit ju Felde. Sie hatten aber ihr Lager in einer Chene oberhalb Selpbria etwa fünfzig Stadien vom Meere entfernt. (16.) Solb jedoch zeigte fich noch immer nicht; und die Solbaten waren febr aufgebracht auf Renophon, weil Seuthes nicht mehr febr vertraut mit ibm mar, fondern, fo oft derfelbe tam, um mit zu fprechen, viele Beschäfte vorschütte.

#### 6. Kapitel.

(1.) In dieser Zeit, wo schon fast zwei Monate verstoffen waren 1), kamen der Lacedämonier Charminus und Bolynikus, vom Thibron abgeschickt, an und meldeten, die Lacedämonier hätten einen Beldzug gegen Tiffaphernes beschlossen, Thibron sei [bereits] in der Absicht, am Kriege Theil zu nehmen, abgesegelt und bedürse dieses heeres; er verspreche, daß jeder Soldat einen Darikus 2) als Monatssold empfangen solle, die Hauptleute aber doppelt und die Heerspierer viermal so viel. (2.) Als die Lacedämonier angekommen waren, sagte Heraklides, der ersahren hatte, daß sie des Heeres wegen kämen, sogleich zum Seuthes: "Es macht sich vortresslich. Denn die Lacedämonier bedürsen des Heeres, du aber brauchst es nicht mehr. Ueber-

<sup>10)</sup> Klien fann auch Ruhebett, Sopha zc. bedeuten.

<sup>11)</sup> Kifwrior bedeutet auch eine Lade, einen tleinen Schrant ze.

<sup>1)</sup> Ramlich feit bas Griechische Deer im Solbe des Seuthes fand.

<sup>2)</sup> Bgl. 1. Banbd. G. 3. Rote 12.

giebft du also bas Beer, so thuft du ihnen einen Gefallen, [bie Soldaten] aber werden nicht mehr ben Gold von dir verlangen, fondern aus der Begend wegziehen." (3.) Auf biefe Nachricht befahl ihm Seuthes, Tbie Gefandten] ju ibm ju fuhren; und da fie fagten, bag fie bes Beeres wegen famen, fo erflarte er, bag er ihnen das Beer übergebe und ihr Freund und Bundeegenoffe ju fein muniche. Dann lud er fie gur Tafel ein und bewirthete fie glangend. Den Renophon aber lud er nicht [mit] ein, und ebensowenig einen ber andern Beerführer. (4.) Als nun die Lacedamonier fragten, was benn Renophon fur ein Mann mare, antwortete er, er fei zwar fonft tein übler Mann, aber ein ju großer Soldatenfreund, und baber fiebe es ichlechter für ibn 3). Sie aber fragten [meiter]: "Aber ber Mann verfieht wohl bie Soldaten durch gewinnende Rednerfunfte zu leiten?" "Allerdings," entgegnete Beratlides. (5.) "Wird er alfo, fubren fle fort, nicht auch uns binfichtlich ber Begführung [des Beeres] entgegenarbeiten?" - "Ad, fagte Beratlibes, wenn ihr bie Goldaten versammelt und ihnen Gold versprecht, fo werden fie, wenig auf ihn borend, fich eiligft mit euch davon machen." (6.) "Bie aber, fragten fie, follten fie fich unsertwegen versammeln?" - "Morgen frub, fprach Beraflides, wollen wir euch zu ihnen führen; und ich weiß gewiß, fo balb fie euch nur erbliden, werden fie freudig gufammenlaufen." endigte diefer Tag. (7.) 21m folgenden führten Seuthes und Beraflides die Lacedamonier zu dem Beere und biefes verfammelte fich. Die beiben Latonier fprachen: "Die Lacedamonier haben einen Rrieg gegen Tiffapbernes beichloffen, ber euch Unrecht quaefugt bat. Benn ihr nun mit uns ziehet, fo werdet ihr euch fowohl an eurem Feinde rachen, als auch Jeder monatlich einen Darifus Sold empfangen, ber Bauptmann aber doppelt und der Beerführer viermal fo viel." (8.) Die Solbaten borten bieg voll Freude und fogleich ftanb ein Artadier auf, um ben Renophon anzutlagen. Auch Seuthes aber, ber zu miffen munichte, mas zu Stande tommen werbe, mar gugegen und ftand mit einem Dolmeticher in Borweite; boch verftand er auch felbft bas meifte griechisch Gesprochene. (9.) Da fagte ber Arfabier:

<sup>3)</sup> Als es außerbem ber Fall fein murbe; er ftehe fich durch feine gu große Borliebe fur bie Golbaten felbft im Lichte.

"Run wir waren langft bei euch, Lacebamonier, wenn uns nicht Renophon burch Ueberredung hierher geführt batte. Sier haben wir nun ben barten Binter bindurch Tag und Racht im Felde gelegen und nichts bavon gehabt; er aber genießt bie Früchte unferer Unftrengungen, und Seuthes bat nur jenen bereichert, mabrend er uns ben Sold vorenthalt. (10.) Daber murde ich wenigftens, der ich querft [gegen ibn] fpreche, wenn ich ibn gesteinigt und gur Strafe gejogen fabe, weil er une ffo] umbergefchleppt bat, nicht nur meinen Sold empfangen zu haben glauben, fondern mich auch über die ausgeftandenen Strapagen nicht mehr grämen." Rach ihm trat noch Giner oder der Andre mit abnlichen Acuferungen auf. Renophon aber fprach also: (11.) "Run so muß denn jeder Mensch fich auf Mues [in ber Belt] gefaßt machen, wenn auch ich jest von euch einer Sache megen angeflagt merbe, worin ich mir bewußt an fein glaube, euch gerade Die größte Geneigtheit gezeigt an baben. fcon im Begriff nach Saufe zu reifen, febrte ich, beim Beus! nicht etwa weil ich vernahm, daß es gut mit euch ftebe, fondern vielmehr, weil ich borte, daß ihr in Roth maret, wieder um, in der Abficht, euch zu belfen, wenn ich es vermochte. (12.) Als ich [wieder] angetommen war, biefer Seuthes bier aber viele Boten an mich abfenbete und mir viele Berfprechungen machen ließ, wenn ich euch überredete, ju ibm ju tommen, babe ich, wie ihr felbft wißt, teine Band gerührt, um dieß zu thun, fondern euch dabin geführt, von wo ihr meiner Deinung nach am fonellften nach Afien überfegen wurdet. Denn bas bielt ich fur bas euch Rutraglichfte und mußte, bag ibr [felbft] es munichtet. (13.) Wie aber Ariftarchus mit Dreiruberern tam und uns überzusegen verwehrte, ba rief ich euch, wie es boch wohl meine Bflicht war, gufammen, um zu überlegen, was zu thun fei. (14.) Da ibr nun bortet, daß Ariftarchus uns in den Cherfonefus ju gieben befehle, Seuthes aber uns ju überreben fuche. mit ibm in's Feld ju ruden, erflartet ibr ba nicht alle, mit Seuthes gieben ju wollen, und beschloffet ibr bieg nicht alle burch Abstimmung? So faget benn, ob ich baran Unrecht gethan, wenn ich euch dabin führte, wohin ihr alle wolltet? (15.) Freilich wenn ich den Geuthes, nachdem er angefangen bat, euch um ben Gold zu betrügen, lobte, bann wurdet ihr mich mit Recht antlagen und haffen; ba ich

aber, früher unter Allen am befreunbetften mit ibm, jest unter Allen fein entidiedenfter Gegner bin, wie tann ich, ber euch dem Seuthes vorzieht, eben beshalb von euch mit Recht angeflagt werben, weshalb ich mit Jenem entzweit bin? (16.) Doch vielleicht werbet ihr fagen, ich tonne ja auch Betrug fpielen, indem ich [fcon] befige, mas [eigentlich] euch gebore. 3ft es nun aber nicht flar, daß Seuthes, wenn er mir etwas gab, mir es boch gewiß nicht in ber Abficht gegeben babe, um fich nicht nur beffen zu berauben, mas er mir gabite, fonbern auch an euch noch eine andere Summe auszugablen? Ich glaube vielmehr, wenn er etwas gegeben hatte, fo hatte er es nur in ber Abficht gethan, um bei Rablung einer fleineren Gumme an mich euch nicht die größere gablen zu muffen. (17.) Wenn ihr nun glaubt, bağ fich bieß fo verhalt, fo fteht es euch ja frei, biefen gangen Bandel auf ber Stelle ju einem völlig nichtigen für uns beibe ju machen, wenn ihr ihm das Gelb abfordert. Offenbar nämlich wird Seuthes bann bas, was ich etwa von ihm empfing, von mir zurudverlangen, und zwar mit Recht, wenn ich ibm ben Sandel nicht zu Stande bringe, weshalb ich die Bestechung empfing. (18.) Allein weit entfernt euer Eigenthum 4) ju befigen, ichwore ich bei allen Gottern und Göttinnen, daß ich nicht einmal das [erhalten] habe, was mir Seuthes fur meine Berfon verfprochen bat. Er ift ja aber auch felbft anwesend, bort es, und weiß, ob ich falsch schwore. (19.) Damit ihr euch aber noch mehr verwundert, fo fcwore ich außerbem, bag ich nicht einmal baffelbe empfangen babe, was bie andern Beerführer, ja nicht einmal fo viel, als Einige ber Sauvtleute. (20.) Und warum nun handelte ich fo? 3ch glaubte, Solbaten, Diefer Dann werde, je mehr ich mit ihm ben damaligen Mangel ertruge, befto mehr mein Freund fein 5), wenn er bagu in Stand gefest fein wurde. Jest aber febe ich ihn im Glude und lerne gugleich feine Dentungeart tennen. (21.) Run tonnte allerdings Giner fagen : "Schamft bu dich benn nicht als ein fo einfältig hintergangener? Ja, beim Reus! ich wurde mich fchamen, wenn ich von einem Zeinde fo bintergegangen worben ware. Fur einen Freund aber icheint es mir ichimpf-

<sup>4)</sup> Den euch vorenthaltenen Golb.

<sup>5)</sup> D. h. mir burch Belohnungen feine Freundschaft beweifen wurde.

licher ju betrugen, als betrogen zu werben. (22.) Benigftens wenn es gegen Freunde ein Schummittel giebt, fo weiß ich, bag ihr jebes folches Mittel angewendet babt, um ibm feinen gerechten Borwand ju geben euch vorzuenthalten, mas er verfprochen bat; benn wir haben ihm weder ein Unrecht jugefügt, noch burch Rachläffigteit feinem Bortheile geschadet, noch aus Reigheit etwas von dem unausgeführt gelaffen, wogu er uns aufforberte. (23.) Aber, werbet ihr vielleicht fagen, man mußte fich damals die nothigen Sicherheitspfänder geben laffen, bamit er uns, auch wenn er es wollte, nicht betrügen konnte. (24.) In Begiebung bierauf boret etwas, mas ich biefem Danne gegenüber 6) nie gefagt haben wurde, wenn ich euch nicht für durchaus unbillig ober fur febr undantbar gegen mich halten mußte. (25.) Erinnert euch nämlich nur, aus welcher Lage, in ber ihr gerabe waret, ich euch zu Seuthes führte. Berwehrte euch nicht der Lacebamonier Ariftarches, als ihr euch Berinthus nabertet, ben Gingug in die Stadt, indem er die Thore verfchloß? mußtet ihr nicht außerbalb berfelben unter freiem himmel lagern, obgleich es mitten im Binter war? und battet ibr einen Martt von Lebensmitteln, da ibr zwar einige wenige Marttwaaren erblicktet, aber auch nur wenig Geld battet, womit ihr battet taufen tonnen ? (26.) Dennoch waren wir gezwungen, an der Grenze von Thracien zu bleiben; benn vor Anter liegende Dreiruderer vermehrten die Ueberfahrt; blieben wir aber, fo waren wir in Feindesland, wo eine gablreiche Reiterei und vieles leichte Rugvolt uns gegenüberftand, (27.) Bir aber batten gwar fcweres Sugvolt, womit wir, wenn wir in ftarten Saufen auf bie Dörfer losgingen, vielleicht einige, aber teineswegs reichliche Rabrungemittel gewinnen tonnten, Truppen jeboch, um ben Feind gu verfolgen ober Staven und Bieb zu erbeuten, ftanden une nicht gu Gebote: benn ich babe weber Reiterei noch leichtes Aufvolt als ein noch bestehendes Ganges bei euch angetroffen. (28.) Batte ich nun, als ibr in folder Roth waret, euch ben Seuthes, ber fowohl Reiterei als leichtes Aufvolt batte, woran es euch feblte, zum Bunbes: genoffen verschafft, ohne irgend welchen Sold auszubedingen, murbe ich euch ba wohl ichlecht berathen zu baben icheinen? Denn mit

<sup>6)</sup> Der: in Gegenwart biefes Mannes.

biefen Gemeinschaft machenb 7), fandet ihr ja boch in ben Dörfern reichlichern Mundvorrath, indem ihr die Thracier gwingen fonntet, viel eiliger 8) ju fluchten, und hattet Antheil an ben ferbeuteten] Schafen und Stlaven. (29.) Auch erblickten wir feinen Feind mehr, feitdem die Reiterei ju uns geftogen mar; bis dabin aber folgten uns die Reinde voll fubnen Dutbes mit Reiterei und leichtem gubvolt, und binderten uns überall uns, in fleinere Saufen gerftreut, reichlichere Lebensmittel au verschaffen. (30.) Benn nun derjenige, ber euch biefe Sicherheit verschaffte, nicht auch febr vielen Solb für biefe Sicherheit gablt 9), ift benn bas ein fo trauriges Schidfal, bag ibr glaubt, ibr burftet mich beswegen nicht mit bem Leben davon tommen laffen? In welcher Lage aber giebet ibr jest ab? Sabt ihr nicht ben Binter im Befig reichlicher Lebensmittel bingebracht und was ibr font vom Seuthes empfangen babt, als übrig mrudgelegt? Denn ibr gebriet bon ber Sabe ber Reinde, und verlort in biefer Lage nicht einen einzigen Mann von euch weder burch ben Tod, noch lebend [burd Gefangenschaft]. (31.) Und wenn ihr gegen bie Barbaren in Afien etwas Rübmliches vollbracht babt, befitet ibr biefen Ruhm nicht noch immer, und babt ihr euch jest nicht noch einen neuen dagu erworben, indem ihr auch die Thracier in Europa, gegen die ibr au Relbe gogt, beffegt habt? 3ch behaupte baber, bag ihr das, weshalb ihr mir gurnet, ben Göttern als eine Gnabe Dant wiffen mußt. (32.) Dieg nun ift eure Lage. Boblan benn bei ben Gottern! betrachtet nun auch, wie es um die meinige ftebt. nämlich vor einiger Beit nach Saufe aufbrach, reiste ich ab im Befit großen Beifalls von eurer Seite und bes mir burch euch auch bei ben andern Griechen erworbenen Rubmes. Auch genog ich bas Bertrauen ber Lacedamonier; benn fonft batten fie mich nicht wieber zu euch geschidt. (33.) Run aber fcbeibe ich von euch bei ben Lacebamoniern verleumdet und dem Seuthes euretwegen verhaft., von dem ich, da ich ihm mit eurer Gulfe Bobltbaten erwiesen babe, boffte, er werde

<sup>7)</sup> Eigentlich: ber burch fie (bie Reiter und Beltaften bes Ceuthes) ju erlangenden Bortheile theilhaft geworben.

<sup>8)</sup> Mis außerbem ber Fall gemefen fein murbe.

<sup>9)</sup> Fronifch; euch nicht noch obenbrein dafür befohnt, daß ihr euch burch ihn ficher ftellen faßt.

mir und meinen Rinbern, wenn mir folche gu Theil wurden, einen ehrenvollen Bufluchtsort gewähren. (34.) 3hr aber, deretwegen ich mich mit Berfonen, die obendrein viel machtiger find, als ich, im bochken Grade verfeindet habe, ihr, fur deren Bobl ich, fo viel ich nur bermag, auch jest noch zu wirten fortfahre, ihr habt eine folche Deinung von mir! (35.) Boblan! bier babt ihr mich, ben ihr weder als Fliebenden, noch als beimlich Entlaufenden ergriffen babt. Thut ihr aber, mas ihr fagt, fo wißt, daß ihr einen Dann todten werbet, ber für euch viele Rachte burchmachte, viele Dubfeligfeiten und Be-fabren mit end beftand, theils nach, theile über Gebuhr, der mit bulfe gnadiger Gotter im Rampfe gegen bie Barbaren auch viele Siegesbentmaler mit euch errichtete, und fortwährend Alles, mas er nur vermochte, aufbot, damit ihr euch mit teinem der Griechen verfeinden mochtet. (36.) Daber tonnt ibr benn jest unangefochten ju Lande und ju Baffer bingieben, mobin ihr nur wollt. Jest nun, wo fich euch eine ungemein gunftige Lage zeigt, wo ihr dabin abfegeit, wohin ibr euch foon lange febntet, wo die Dachtigften [Der Griechen] um euch werben und euch Solb in Ausficht fleht, wo Lacedamonifche Belbherren, die fur die tapferften gelten, [qu euch] fommen, jest fceint es euch Beit ju fein, mich fo fcnell als möglich ju tobten. (37.) Bahrlich ffo bachtet ibr nicht, ale wir in Roth waren, ibr Manner vom allervortrefflichften Gedachtniß! Sondern ibr nanntet mich Bater und verfpracht, euch flets meiner Bobltbaten zu erinnern! Auch Diefe, die jest zu euch tommen 10), find ficherlich teine unbilligen Danner; baber werdet ibr, glaub' ich, auch ibnen nicht beffer 11) erfcheinen, wenn ihr euch fo gegen mich benehmt." Dit biefen Borten Schloß er feine Rede. (38.) Run ftanb ber Lacedamonier Charminus auf und fprach alfo: "Allerdings, Soldaten, fcheint ihr mir Diefem Danne mit Unrecht ju gurnen. Auch ich felbft nämlich tann für ihn zeugen. Denn als ich und Bolynifus den Seuthes über Renophon befragten, was fur ein Dann er fei, tonnte er weiter nichts an ibm tabeln, ale bag er fagte, er fei ein ju großer Golbatenfreund, weshalb es auch um ibn fowohl von unfrer, ber Lacedamonier, als

<sup>16)</sup> Die Lacebamonier Charminus und Bolynifus.

<sup>11)</sup> Mis wenn ihr euch gegen mich nicht fo undantbar zeigtet.

von feiner Seite ber ziemlich fchlecht flebe 12). (39.) Rach ibm erhob fich Curplodus, ein Artabier aus Luft, und fprach : "Deine Anficht, ibr Lacedamonier, ift bie, daß ihr enern Dberbefehl damit beginnet, uns beim Seuthes unfern Sold auszuwirken, mag er wollen ober nicht, und uns nicht eber von dannen führt." (40.) Der Atbener Bolpfrates aber fand auf und fprach für Tenophon: "3ch febe ja, fprach er, Rameraden, auch ben Beraflides bier anwesend, ber bie bon uns errungenen Guter in Empfang nahm und vertaufte, ben Erlos aber weder bem Seuthes, noch und eingehandigt, fondern biebifder Beife für fich behalten bat 13). Wenn wir alfo flug find, fo werden wir uns an ihn halten; benn er ift ja fein Ehracier, fonbern wird als Grieche an Griechen gum Betruger." (41.) 218 Beratlibes bieg borte, wurde er febr befturat, ging gum Seuthes und fagte: "Benn wir flug find, fo machen wir uns von bier fort aus ber Gewalt diefer Leute." Sogleich fliegen fie ju Pferde und fprengten fort in ihr Lager. (42.) Bon dort fandte Seuthes feinen Dolmetider Abrozelmes zum Renophon und forderte ibn auf, mit taufend Sopliten bei ihm ju bleiben, indem er verfprach, ihm die Seeplage und alles Andere, was er ihm jugefagt habe, ju abergeben; und als ein Bebeimniß ließ er ihm noch mittheilen, er habe vom Bolynitus gebort, er werbe, wenn er [nur erft] in ber Gewalt ber Lacebamonier wäre, ficherlich vom Thibron bingerichtet werben. (43.) Ebendaffelbe meldeten auch viele Andre 14) bem Zenophon, als fei er verleumdet und muffe auf feiner But fein. Als er dieg gebort batte, nabm er zwei Opferthiere und opferte fie Reus bem Ronige, [um fo au erforschen, ] ob es für ihn beffer und vortheilhafter wäre, unter ben vom Senthes angebotenen Bedingungen bei diefem gu bleiben, oder mit bem Beere abaugieben. [Der Gott] befahl ibm mit abaugieben.

<sup>12)</sup> Bgl. oben Rote 3.

<sup>15)</sup> Bas allerdings nur jum Theil mahr ift. Bgl. 7, 5, 4.

<sup>14)</sup> Das gewöhnlich hier noch folgende Eeros laffe ich als in ben beften Sanbichriften fehlend mit mehreren neueren Berausgebern meg.

## 7. Kapitel.

(1.) Sierauf verlegte Seuthes fein Lager weiter weg, bie Brieden aber quartierten fich in Dorfer ein, von wo fie, reichlich mit Lebensmitteln verfeben, gum Deere tommen wollten. Diefe Dorfer aber hatte Seuthes bem Debofades gefchentt. (2.) Bie nun Debo= fabes fab, daß feine Babe in ben Dorfern von den Griechen aufgegehrt murbe, mar er febr ungehalten, tam mit einem Dorpfen, bem Machtigften unter bem aus bem Dberfande Berabgefommenen, und ungefähr funfzig Reitern, und ließ ben Benophon aus bem Griechiichen Lager herausrufen. Diefer nahm Ginige ber hauptleute und andre bagu geeignete Manner mit fich und ging gu ihm binaus. (3.) Da fagte Dedofabes: "Ihr thut Unrecht baran, Renophon, baß ihr unfre Dorfer vermuftet. Bir gebieten euch baber, ich vom Seuthes und diefer Mann bier vom Medotus, bem Ronige von Dberthracien, gefendet, aus diefer Gegend abzuziehen; wo nicht, fo werden wir euch nicht gewähren laffen, fondern wenn ihr fortfahrt unfer Land zu fchädigen, euch als Feinde abwehren." (4.) Als Renophon dieg vernommen, fprach er: "Dir auf diefe Rede auch nur zu antworten ift mir wiberlich; boch biefes jungen Mannes wegen will ich reben, damit er febe, mas für Leute ihr feid und mas für welche wir. (5.) Che wir mit euch Freundschaft ichloffen, burchzogen wir biefes Land, wo wir nur wollten, und plunderten bier, fengten und brannten bort, wie es une beliebte; (6.) und bu felbft fchliefft, wenn bu als Abgeordneter ju uns tamft, in unferm Lager, ohne irgend einen Feind gu fürchten. 3hr bagegen tamt nicht in biefes Land, ober wenn ihr ja einmal tamt, fo übernachtetet ihr, wie im Gebiete eines euch überlegenen [Reindes], mit gefatteltgehaltenen Bferden im Freien. (7.) Rachdem ihr aber unfre Freunde geworden feid und durch uns mit Gulfe der Götter bieg Land in Befit babt, jest wollt ibr uns mit Gewalt 1) aus dem Lande vertreiben, welches ihr erft von uns,

<sup>1)</sup> Ich nehme mit Krüger an, daß die an einer ganz unpassenden Stelle vor παρελάβετε stehenden Worte κατά κράτος hierher zu έξελαύνετε πράτε gahdven.

bie es freiwillig abtraten, empfangen babt; benn, wie bu felbit weißt, waren bie Reinde nicht im Stande, uns baraus zu vertreiben. (8.) Und weit entfernt es für billig ju balten, uns nach Berleibung von Geschenten und Bobltbaten für das, mas dir [durch uns] Gutes widerfahren, zu entlaffen, willft du uns vielmehr, fo viel an dir ift, nicht einmal bei unserem Abauge bier unter freiem himmel zu lagern verftatten. (9.) Und bei folden Reben icamft bu bich weber por ben Gottern noch vor diefem Manne, ber bich jest im Reichthum fieht, bich, ber, wie du felbft geftanden baft, ebe bu unfer Freund murdeft, bein Leben vom Raube friften mußteft. (10.) Doch warum fagit bu dieg eben mir? Denn ich führe ja nicht mehr ben Dberbefehl, fondern die Lacedamonier, benen ihr bas Beer übergeben habt, um es wegauführen, und zwar, ihr wunderlichen Leute, ohne mich bagu au gieben, bamit ich, wie ich ihnen verhaft wurde, als ich [bas Geer] euch auführte, fo nun wieder ihre Gunft gewonne, indem ich ffelbft] es ihnen übergabe." (11.) Als ber Dbryfe bieg borte, fagte er: "3d, o Medofades, mochte, indem ich dieß bore, vor Schaam in die Erbe finten, und murbe bich, wenn ich bieg vorber gewußt batte, nicht begleitet haben. Jest entferne ich mich; benn ber Ronig Debolus wurde mich nicht loben, wenn ich unfre Boblibater [mit] vertriebe." (12.) Rach diefen Borten fcwang er fich auf fein Bferd und ritt bavon, und mit ihm auch die übrigen Reiter außer vieren oder fünfen. Dedofades aber, ben es fcmerate, dag bas Land [fo] verbeert werbe, bieg ben Renophon die beiben Lacedamonier rufen. (13.) Diefer nahm die geeignetften Leute mit fich, ging jum Charminus und Bolynitus, und fagte, daß Debofades fie rufen laffe, um ihnen, wie ihm felbft, zu befehlen aus dem Lande wegzugeben. (14.) "Ich glaube nun, fprach er, ihr tonntet die bem Beere gebubrende Löhnung betommen, wenn ihr fagtet, bas Beer babe euch gebeten, ibm gu bem Solbe vom Seuthes mit ober ohne feinen Billen au verhelfen, und ertlare, wenn es benfelben empfangen, euch willig folgen au wollen ; ibr aber bieltet ibre Forberung für recht und billig. und battet versprochen, [erft dann] abzugieben, wenn die Soldaten bas, mas ihnen gebubre, empfangen batten." (15.) Als die Lacebamonier dieg vernommen batten, verficherten fie, daß fie dieg und anderes, fo nachbrudlich fie vermochten, erflaren murden; und fogleich

brachen fie mit allen bagu tauglichen Mannern auf. [Beim Debofabes] angelangt, fprach Charminus: "Baft du uns etwas ju fagen, Medofades, fo fage es; wo nicht, fo haben wir bir etwas zu eroffnen." (16.) Dedofades aber erwiederte in bemuthigem Zone: "Run ich und Seuthes fagen [noch immer] baffelbe, bag wir es nicht billigen, wenn die, welche unfre Freunde geworden find, eine uble Behandlung von euch erfahren. Denn was ihr ihnen zu Leibe thut, thut ihr jest uns, ba fie uns angeboren." (17.) "Bir, fagten bie Lacedamonier, werden [fogleich] abzieben, wenn die Manner, die euch dief zu Stande gebracht haben, ihren Sold empfangen haben werden; wo aber nicht, fo tommen wir ihnen auch jest noch 2) qu helfen und die Leute qu beftrafen, die ihnen eidbruchig Unrecht gethan baben. Seid nun auch ihr folche, fo werden bir bei euch ben Anfang machen unfer Recht gu fuchen." (18.) Renophon aber fprach: "Bollt ihr vielleicht, Medofades, benen, in beren Lande wir uns befinden, ba ihr fie eure Freunde nennt, die Abstimmung darüber überlaffen, ob es euch oder uns gutommt, bas Land ju verlaffen?" (19.) Dieg jedoch lehnte Diefer ab und rieth ben beiben Lacedamoniern, wo möglich, felbft bes Soldes wegen jum Seuthes ju geben; er glaube, fie murben ibn wohl überreden; wo nicht, fo follten fie ben Renophon mit ihm binfcbiden; und er verfprache, fich mit bafur zu verwenden. (20.) Run bat er, die Dorfer nicht [mehr] niebergubrennen. Sierauf ichidten fie ben Renophon mit ben ibm am geeignetften bagu icheinenben Berfonen ab. Rach feiner Untunft fprach er alfo gu Senthes: (21.) "Richt um etwas zu erbitten, ericheine ich vor bir, Seuthes, fondern um dich, wenn ich es vermag, ju überzeugen, daß du nicht mit Recht mir gurneft, wenn ich für die Goldaten forderte, mas bu felbft ihnen bereitwillig versprochen haft. Denn ich hielt für eben fo portheilhaft für bich, es auszugahlen, als für jene, es zu empfangen. (22.) Buerft nämlich weiß ich, daß nachft ben Göttern diese Danner es waren, die dich, indem fie bich jum Ronig eines ffo | großen Lanbes und fol vieler Menfchen machten, auf einen in fo bellem Lichte ftebenden Standpunct verfesten, daß es nicht verborgen bleiben tann, weder wenn bu etwas Gutes, noch wenn bu etwas Schlechtes thuft.

<sup>2)</sup> Rach der von dir vernommenen Erklarung.

(23.) Für einen folden Mann aber icheint es mir wichtig zu fein, nicht den Aufchein zu haben, als fcbide er Manner, Die feine Boblthater find, mit Undant fort, wichtig auch, bei fechstaufend Mannern in gutem Rufe zu fieben, am wichtigften aber, fich in bem, was er fpricht, nie ale einen Unguverläsfigen ju zeigen. (34.) Denn ich febe, daß die Reden unzwerläsfiger Leute als nichtig, unfraftig und ungeschätt ihr Riel verfehlen; die Reden berer bagegen, die fich als Berehrer ber Babrheit zeigen, vermogen, wenn fie irgend etwas beburfen, nicht weniger ju Stande ju bringen, als die Gewalt Anderer. Bollen fie Einen zur Ordnung bringen, fo febe ich, daß ihre Drohungen nicht weniger beffernde Rraft haben, als die icon vollzogene Buchtigung Anderer. Benn aber folche Manner Jemandem etwas versprechen, fo richten fie baburch nicht weniger aus, als Andere durch fofortige Berabreichung [bes Berfprochenen]. (25.) Run bente aber auch du einmal gurud, durch welche Borausbezahlung du uns gu Rampfgenoffen betamft. Du weißt: burch teine; fondern burch bas bir geschentte Bertrauen, bu werbest mabr fein in bem, was bu fagteft, festeft bu fo viele Menfchen in Bewegung, um mit dir ju Felde au gieben und bir ein Reich erfämpfen au belfen, bas nicht blos bie dreißig Talente werth ift, die diese Leute jest von dir empfangen ju muffen glauben, fondern vielmal fo viele. (26.) Buerft alfo, willft bu bas in bich gefeste Bertrauen, bas bir auch bein Ronigreich erwarb, für diefe Summe vertaufen ? 3) (27.) Boblam erinnere bich [ferner], wie du es damals für etwas [febr] Bedeutendes hielteft, bir bas zu verschaffen, mas du jest als Eroberung befigeft. 3ch weiß febr gut, bag bu viel lieber bas jest Erreichte in's Bert gu fegen, als bas Bielfache jener Summe zu erhalten munichteft. (28.) Dir aber scheint es in der That ein viel größerer und ichimpflicherer Berluft, dieß jest nicht zu behaupten, als es damals gar nicht erhalten au haben, wie es ja [auch weit] empfindlicher ift, nach früherem Reichthum arm zu werden, als vom Anfang an nicht reich gewesen zu sein, und wie es [weit] trauriger ift, aus einem Ronig ein Brivatmann au werden, ale überhaupt nie ale Ronig geherricht au baben.

<sup>3)</sup> Mit Recht vermandelt Kruger den Punet am Ende des Sapes in ein Fragezeichen.

(29.) Beifit du benn nicht, daß beine jegigen Unterthanen nicht durch Freundschaft gegen bich, fondern durch 3wang bestimmt worden find, fich von dir beberrichen ju laffen, und daß fie wohl versuchen murben, wieder frei ju werden, wenn nicht eine gewiffe Furcht fie gurud. (30.) Bie glaubst du nun wohl, daß fie dich mehr fürchten und im Geborfam gegen dich verharren wurden, entweder wenn fie beine Soldaten in einer folden Stimmung faben, daß fie fowohl jest da blieben, wenn bu es befähleft, als auch fonell wieder famen, wenn es nothig ware, und daß auch Andre, die von biefen viel Butes über dich borten, fo oft du es wollteft, fich fcnell bei dir einfanden, oder wenn fie der Deinung maren, daß nicht nur teine Underen aus Distrauen wegen der jetigen Borfalle zu bir tommen, fondern daß auch diefe felbft gegen fie wohlwollender gefinnt fein wurden, als gegen dich? (31.) Aber in der That unterwarfen fie fich bir auch nicht, weil fie une an Menge nachstanden, fondern aus Mangel an Unführern. Ift baber nicht jest auch bas ju befürchten, daß fie Einige von denen, die von dir ungerecht behandelt zu werden glauben, ju ihren Anführern nehmen, oder auch wohl noch Dlächtigere, als diefe, die Lacedamonier [felbft], wenn die Soldaten verfprechen, ihnen williger ju folgen, fofern fie ihnen jest die Befriedigung ihrer Forderungen an dich auswirken, die Lacedamonier aber, weil fie des Beeres bedürfen, ihnen darin beiftimmen ? (32.) Dag aber die jest unter beine Berrichaft getommenen Thracier viel williger gegen bich, als mit bir geben werden, ift nicht zweifelhaft; benn bleibft du ber Sieger, fo erwartet fie Rnechtschaft, wirft bu aber befiegt, Freiheit. (33.) Da du nun aber jest auch icon für das Land, ale dir gehörig, einige Fürforge tragen mußt, wie glaubft du mohl, daß es mehr von Drangfalen verschont bleiben werde, wenn die Soldaten, nachdem fie das, was fie beanspruchen, erhalten haben, in Frieden abziehen, oder wenn fie wie in Feindesland verbleiben und bu versuchen mußt, dich mit einer überlegenen Truppengahl, die doch [auch] der Lebensmittel bedarf, ihnen gegenüber ju ftellen? (34.) Und wie wurde mehr Weld aufzuwenden fein, wenn diefen das ihnen Schuldige ausgezahlt wurde, oder wenn man ihnen fculdig bliebe, Andre aber und zwar eine größere Angabl befolden mußte? (35.) Doch freilich icheint dem Beratlides, wie er gegen mich außerte, Diefe Summe außerordentlich

The same of the last of the la

groß ju fein. In ber That aber ift es boch jest fur bich weit leichter, fie aufzubringen und auszuzahlen, als vorber, ebe wir zu dir tamen, auch nur den gebnten Theil berfelben. (36.) Denn nicht die Rabl bestimmt bas Biel oder Benig, fondern bas Bermogen fowohl bes Rablenden als des Empfangenden. Deine Ginfunfte aber werden jest in einem einzigen Jahre mehr betragen, ale vorher alles gufammengenommen, mas du befageft. (37.) 3ch, mein Seuthes, batte babei, in ber Borausfegung, daß du mein Freund bift, fameierlei] im Muge, theile daß du ber Bobithaten, Die dir die Gotter verlieben baben, murtig icheinen follteft, theile daß mein Unfeben beim Beere nicht ju Grunde ginge. (38.) Denn wiffe, daß ich mit Diefem Beere jest wohl weder einem Feinde, wenn ich es noch fo febr munichte, zu ichaben vermochte, noch bir, wenn ich wollte, wieber Bulfe zu bringen im Stande mare. Denn fo ift jest das Beer gegen mich gestimmt. (39.) Und doch rufe ich dich fclbft fammt den allwiffenden Göttern zu Beugen auf, daß ich weder jemals etwas von Dir erhalten habe, um gum Rachtheil der Soldaten zu handeln, noch je das Ihrige für mich felbft verlangt, noch felbft das, was bu mir versprachft, bir abgeforbert habe. (40.) Und ich schwore bir, bag ich es, felbft in dem Falle, daß du mir es hatteft geben wollen, nicht angenommen haben wurde, wenn nicht zugleich auch die Soldaten bas Ibrige empfangen batten. Denn es mare ichimpflich, blos meine Angelegenheit betrieben, ihre ichlimme Lage aber unberudfichtigt gelaffen zu baben, zumal ba ich auch von ihnen fo verehrt wurde. (42.) Beraflides freilich halt das alles für Rarrenspoffen im Bergleich zu bem Befit bes Gelbes um jeden Breis; ich jeboch, mein Seuthes, glaube, daß für einen Dann und namentlich für einen Furften nichts ein iconeres und berrlicheres Befigthum fei, als Tugend, Berechtigfeit und Ebelmuth. (42.) Denn wer diefe bentt, ift reich an vielen Freunden, reich aber auch an folden, die bieg ferft] gu werden munichen, und bat im Glude Theilnehmer feiner Freuden, wenn er aber in Unglud gerath, fehlt es ibm nicht an Belfern in ber Noth. (43.) Doch wenn bu weder aus meinen Sandlungen erfannt baft, daß ich von Bergen bein Freund war, noch dieg aus meinen Reden zu foliegen vermochteft, nun fo erwäge wenigftens mit allem Fleiß die Rede der Soldaten. Denn du marft ja dabei und borteft,

was die vorbrachten, die mich berabseben wollten. (44.) Sie befculbiaten mich nämlich gegen die Lacedamonier, daß ich bich bober achte, ale jene, fie ihrerfeite aber warfen mir vor, bag mir bein Bortheil mehr am Bergen liege, ale ber ihrige, und fagten, ich hatte fogar Beschente von bir empfangen. (45.) Glaubft bu nun wohl, daß fie mich beschuldigten, diese Geschenke von bir empfangen zu baben, weil fie ein gewiffes Uebelwollen gegen bich bei mir bemerkten, ober vielmehr weil fie eine große Buneigung ju bir [an mir] mahrgenommen batten? (46.) 3ch wenigftens glaube, bag alle Menfchen ber Unficht find, man muffe dem Boblwollen bewahren, von dem man Beichente Du hingegen nahmft mich, noch ebe ich bir irgend einen Dienft geleiftet hatte, ben Bliden, ber Stimme und Gaftlichfeit nach mit Freuden auf und wurdeft nicht fatt ju versprechen, mas mir Alles ju Theil werden follte. Run aber, nachdem du erreicht haft, mas bu wollteft, und fo machtig geworden bift, als ich bich nur zu machen vermochte, nun vermagft bu [rubig] darüber binmeggufeben, daß beine zuvortommenden Boblthater fich über dich beflagen. Daber bitte ich bich, wenn du den Sold auszahlft, darauf bedacht zu fein, mich in bas Berhältniß ju ben Soldaten jurudzuverfegen, in welchem bu mich bei unfrer erften Begegnung fandeft." (48.) Als Seuthes dieß vernommen, verwünschte er ben Mann, ber Schuld fei, bag ber Sold nicht ichon längft ausgezahlt mare; und alle vermutheten, daß dieß der Beratlides fei 4). "Denn mir, fuhr er fort, ift es nie in den Sinn gefommen, euch benfelben au entziehen, und ich werde ibn ausgablen." (49) Da fprach Renophon weiter : "Da bu ibn alfo ausaugablen gedenkft, fo bitte ich bich, ihn burch mich ausgablen zu laffen und nicht zu überfeben, daß ich durch dich jest bei dem Beere in geringerem Unfeben ftebe, ale ju ber Beit, wo wir zu bir famen." (50.) Diefer erwiederte: "Run burch mich follft du an Unfeben bei den Soldaten nichts verlieren, und wenn du nur mit taufend Soplis ten bei mir bleibft, will ich bir fomobl bie feften Blage als alles Andere, was ich dir verfprochen babe, geben." Renophon aber entgegnete: (51.) "Dieß ift [jest] nicht mehr möglich; lag uns gieben." "Und doch, fprach Seuthes, weiß ich, daß es fur bich ficherer

<sup>4)</sup> D. h. bağ er ben Beraflides meine.

ware, bei mir zu bleiben, als abzureifen." (52.) Renophon antwortete: "Ich bante bir fur beine Borforge; ju bleiben aber ift mir unmöglich. Belange ich ju größerem Anfeben, fo fei überzeugt, baß Dieg auch bir ju Gute tommen werbe." (53.) hierauf fagte Seuthes: "Gelb habe ich freilich nicht, außer einer tleinen Summe, und bie will ich bir geben, nämlich ein Talent; wohl aber [befige ich] fechebundert Dofen, ungefähr viertaufend Schafe und an bundertundzwanzig Stlaven. Die nimm und bagu noch Beigeln von benen, Die fich an dir verfündigt baben, und giebe bin." (54.) Lachend entaeanete Kenophon: "Benn das nun nicht ausreicht gur Löhnung, für wen foll ich bas Talent empfangen zu haben ertlaren? 6) 3ft es, Da dieß fogar gefährlich 7) für mich ift, zumal ba ich abreifen will, nicht beffer, mich bor den Steinen zu buten? Du haft ja ihre Drobungen gebort." Damale blieben fie noch bort. (55.) Um folgen= ben Tage aber übergab ihnen Seuthes, mas er ihnen versprochen batte, und gab ihnen Leute mit, um das Bieb zu treiben. Die Solbaten fagten unterbeffen, Renophon fei zum Seuthes gegangen, um [bei ibm] mobnen zu bleiben und bas, mas er ibm versprochen, in Empfang zu nehmen; wie fie ibn aber tommen faben, liefen fie ibm voll Freude entgegen. (56.) Ale Renophon ben Charminus und Bolynitus erblidte, fagte er: "Dieg ift burch euch dem Beere erbalten worden, und ich übergebe es euch hiermit; ihr aber vertheilet es unter bas beer." Sie nun nahmen es in Empfang und liefen es burch [bagu] angeftellte Rleinbandler vertaufen, gogen fich aber babei viele Bormurfe gu. (57.) Renophon ging gar nicht bagu bin, fonbern traf gang offen Unftalten gur Beimreife; benn noch mar gu Athen feine Abstimmung über feine Berbannung erfolgt. Geine Freunde im Scere aber tamen ju ibm und baten ibn, nicht abgureifen, ebe er bas Beer abgeführt und dem Thibron übergeben batte.

<sup>5)</sup> Bgl. VII, 4, 14. und 21.

<sup>6)</sup> Unter welche ber Griechen foll ich bas Talent vertheilen, ba ihrer boch fo viele find?

<sup>7,</sup> Richt nur nicht geeignet, mir die Gunft des heeres wieder ju gewinnen, fondern mich fogar ber Gefahr aussetzend, gesteinigt ju werden.

## 8. Kapitel.

(1.) Sierauf schifften fie nach Lampfatus 1) über, und bier begegnete bem Renophon ber Babrfager Gutlides aus Bblius 2), ber Sohn bes Rleagoras, ber im Lyceum die Traumerscheinungen gemalt bat 3). Diefer theilte Renophons Freude, daß er mobibehalten gurudgefehrt fei, und fragte ibn, wie viel er Gelb batte. (2.) Diefer aber fcwur ibm gu, bak er nicht einmal binreichendes Reifegeld gur Beimtebr baben murbe, wenn er nicht fein Bferd und [Alles], mas er um und an fich habe, vertaufte. (3.) Er wollte es ihm nicht glauben. Als aber Renophon, nachdem ibm die Lampfacener Gaftgefdente überfendet hatten, bem Apollo ein Opfer brachte und ben Gutlides bagu gog, fagte biefer nach Befichtigung ber Gingeweibe 4), jest glaube er ibm, daß er tein Gelb habe. "Aber ich weiß [auch], fügte er hingu, bag, felbft wenn bir folches einmal beschieden fein follte, etwas bir im Bege Stebendes ericheint, und gwar, wenn nichts Unberes, du felbft 5)." (4.) Renophon ftimmte ibm bierin bei; Euflides aber fuhr fort: "Denn Beus Meilichios 6) ift bir entgegen;"

<sup>1)</sup> Einer Stadt Myflens an der Propontis (oder dem Mar di Marmora), noch jest Lapfat, Lapfet, Lepfet genannt.

<sup>2)</sup> Cine Stadt in Achaja; jest Ruinen auf dem Sugel Rhachiotiffa.

<sup>3)</sup> Die Stelle ist zweideutig, da γράφειν sowohl schreiben als malen bedeutet, und baher auch eine Schrift mit dem Litel τα Ενύπνια εν Αυκείω, ,, die Traumerscheinungen im Lyceum", gemeint sein könnte (wie 3. B. Rrüger annimmt.) Mir jedoch scheint es viel passenter, an Wandgemalde im Lyceum zu denken, welche berühmte Traumerscheinungen, wahrscheinlich aus der Islade und Odossee, darstellten, und den Rleagoras für den Maler derselben zu halten. Das Lyceum war übrigens jenes berühmte Gumnasium (oder gymnastischer lebungsplas) zu Athen, worin Aristoteles seine Vorträge hielt und dessen Schule ihren Studiensis hatte.

<sup>4)</sup> Denn dieß icheint hier lega ju bebenten.

<sup>5)</sup> Wegen beiner Uneigennütigfeit.

<sup>5)</sup> D. i. eigentiich "ber Berfohner, Befanftiger, ber Freundliche, Liebreiche". Beus führte diefen Beinamen als Beschüger berer, die zur Abbugung
irgend einer Schuld ihn durch Suhnopfer verfohnten.

und fragte: "Baft bu ibm icon einmal geopfert, wie ich zu Baufe für euch ju opfern und [babei] bas gange Opfer ju verbrennen pflegte ?" Renophon gestand, diesem Gotte feit feiner Abreife nicht geopfert gu haben; daber rieth ibm jener, Diefes Opfer auf die gewohnte Beije darzubringen und verficherte, daß ibm dieß zu einer gludlicheren Lage verhelfen werde. (5.) Als Renophon am folgenden Tage nach Ophrynium 7) gefommen mar, opferte er und verbrannte nach baterlandifder Sitte gange Schweine: bas Dofer aber mar ihm gunftig. (6.) An diesem Tage tam Biton und mit ibm Gutlibes an, um bem Beere Geld auszugablen ; fie ichloffen Gaftfreundschaft mit Zenophon8) und gaben ihm fein Pferd, bas er in Lampfatus für fünfzig Dariten vertauft hatte, jurud; ba fie nämlich vermutheten, bag er es aus Roth vertauft habe, aber gebort batten, bag er feine Freude an dem Bferbe babe, batten fie es [wieber] eingelost und wollten den Breis beffelben [von ibm] nicht annehmen. (7.) Bon bier zogen fie durch Troas, und nachdem fie ben 3ba 9) überftiegen hatten, gelangten fie querft nach Antandrus 10), bann, langs ber Rufte bingiebend, in bie Ebene von Thebe 11) in Lydien. Bon bier burch Atramyttium 12) und Certonium 13) ziehend, tamen fie bei Atarneus 14) vorbei in die Ebene bes Raifus 15) und erreichten Bergamus 16) in Doffen. Bier fand Renophon bei ber Bellas, ber Gattin bes Gongplus aus Eretria und der Mutter des Gorgion und Songplus, gafifreundliche

<sup>7)</sup> Giner Stadt ber Landschaft Ervas, beim heutigen Gren Roi.

<sup>8)</sup> Doch tonnte es auch bedeuten: "fie wurden von Tenophon gaftfreundlich aufgenommen."

<sup>9)</sup> Diefes Gebirge heißt jest Ras ober Rag Dagh.

<sup>10)</sup> Auch eine Stadt in Ervas, noch jest ein Dorf Ramens Antandro in ber Rabe bes hafenortes Kawakiu.

<sup>11)</sup> Giner nach homer icon von Achilles gerftorten Stadt.

<sup>12)</sup> Roch jest Ebremid, Abramiti.

<sup>13)</sup> Eine fonft nirgends ermabnte Stadt, vielleicht identisch mit Aptonion bei Steph. Byg.

<sup>14)</sup> Bielleicht bas heutige Ajasmat.

<sup>15)</sup> Jest Al. Gu ober Bothair, Bafir, Bacher.

<sup>16)</sup> Jest Bergama.

Aufnahme. (9.) Diese fagte ibm, daß fich ein Berfer Ramens Ufibates in der Cbene aufhalte; Diefen, meinte fie, tonne er mit Frau, Rindern und Bermogen, bas febr bedeutend fei, gefangen nehmen, wenn er mit breihundert Mann des Rachts bingoge. Als Begweifer babin aber fendete fie ihren Better und ben Daphnagoras mit, ben fie überaus boch bielt. 218 nun Benophon diefe bei fich batte, ftellte er ein Opfer an. (10.) Der anwesende Bahrfager Bafias aus Elis verficherte, bag bie Beichen bes Opfere gunftig waren und er bes Mannes habhaft merben murbe. (11.) Daber brach er nach ber Mablzeit auf, und nahm die ibm befreundetften Sauvleute, die ibm alle Beit treu gemefen maren, mit, um ihnen etwas Gutes zu erweifen. Es wollten noch gegen fechehundert Undre mit Gewalt am Auszuge Theil nehmen, Die Sauptleute aber trieben fie binmeg, um nicht den betreffenden Theil der gleichsam nur fo für fie bereit liegenden Schage an fie abgeben ju muffen. (12.) Als fie um Mitternacht antamen, entwischten ihnen die ringe um ben Thurm 17) ber ftebenden Stlaven und die meiften Schake, die fie auker Acht liegen, um fich [nur] des Afidates felbft und feiner Sabe ju bemachtigen. (13.) Da fie nun ben Thurm angriffen, aber nicht einnehmen tonn= ten, weil er boch und groß mar, und Bruftwehren und viele ftreitbare Manner faur Befagung] hatte, fo legten fie Band an, ibn gu burch-Die Mauern aber batten eine Dide von acht Biegeln. (14.) Doch mit Unbruch des Tages war fie burchbrochen, und als bas Licht burch die erfte Deffnung fiel, burchftach Giner von brinnen beraus mit einem febr langen Spiege 18) bem Rachftftebenben ben gangen Schentel; übrigens aber machten fie burch berausgeschoffene Bfeile jede fernere Unnaberung gefährlich. (15.) Auf ihr Gefdrei und ibre Regerfignale tamen ihnen Stabelius mit feiner Mannichaft und von Romania 19) Affprifche Sopliten und gegen achtzig Sprianifche Reiter, ebenfalls Soldner bes Ronigs, bann noch an achthun-

<sup>17)</sup> In welchem Ufibates wohnte.

<sup>18)</sup> Rach bem Griechischen eigentich: mit einem Spiege, ber fo lang mar, um einen gangen Dofen baran ju fteden.

<sup>19)</sup> Bahricheinlich ein Raftell unweit Bergamus.

bert Beltaften, Andre wieder nebft Reitern von Bartbenium 20). Avollonia 21) und den Candern nabe liegenden Blaten zu Bulfe. (16.) Da nun war es Beit, auf den Abaug au benten. Sie bilbeten baber ein Biered, nahmen Alles, mas fie von Dofen und Schafen [erbeutet] batten, nebft den Stlaven in die Mitte und gogen ab, inbem fie ihre Gedanten nicht mehr auf Beute, fondern [nur] barauf richteten, bag ibr Abzug nicht einer Alucht gliche, wenn fie mit Aurudlaffung ber erbeuteten Guter bavongingen, Die Feinde aber breifter und ihre Soldaten muthlofer wurden. Run aber gogen fie ab, als ob fie für die Beute tampften. (17.) Als Gongplus die geringe Angabl der Griechen und die Menge ihrer Berfolger fab, rudte auch er gegen ben Billen feiner Rutter mit feiner Mannichaft aus, entichloffen am Rampfe Theil zu nehmen. Auch Protles, ein Nachtomme des Damaratus 22), führte Sulfe aus Salifarna 23) und Teuthrania 24) berbei. (18.) Renophone Leute marichirten, ba fie von den Bogenfougen und Soleuberern bart bedrangt wurden, in einem freisformigen Ruge, um ihre Schilbe ben Gefcoffen entgegenauhalten 25), und überschritten, faft gur Balfte verwundet, nur mit Dube ben Rluß Raitus. (19.) hier murbe auch ber hauptmann Agafias que Stymphalus verwundet, ber die gange Beit über mit ben Feinden tampfte. Go retteten fie fich [endlich] mit ungefahr zweihundert Stlaven und fo viel Schafen, als man jum Opfer brauchte 26). (20.) Um folgenden Tage opferte Renophon und zog bei Racht mit bem gangen Beere aus, um fo weit als moglich in Lubien porqu-

<sup>20)</sup> Gine Stadt Myfiens. deren Lage unficher ift.

<sup>21)</sup> Eine Stadt Lydiens, gfeichfalls von ungewiffer Lage. Bgl. mein Sanbb. b. alt. Geogr. II. S. 193. Rote 39.

<sup>22)</sup> Bat. II, 1, 3.

<sup>23)</sup> Eine Stadt Mpfiens, deren Lage fich nicht genan beftimmen läst. Bgl. mein Sandb. Il. G. 159.

<sup>24)</sup> Gine Landichaft im fübbitlichen Theile Myfiens.

<sup>25)</sup> Und durch die freisformige Stellung die Rraft ber nun meift in ichrager Richtung anprallenden Gefchoffe ju mindern.

<sup>26) 3</sup>u bem Dantopfer für die glüdliche Rudlehr. Da hierzu nicht eben viele Schafe nothig waren, so hatten sie die übrigen, nebst den oben erwähnten Ochsen (vgl. f. 16) wahrscheinlich während des Gesechts versoren.

dringen, damit [ber Berfer] nicht durch feine Rabe in Furcht gefest, fondern [gang] forglos murbe. (21.) Als aber Afidates borte, baß Renophon wieder wegen eines Feldzugs gegen ihn ein Opfer gebracht habe und mit bem gangen Beere herangieben wolle, verlegte er fein Lager in die fich bis gur Stadt Parthenium bingiebenden Dorfer. (22.) hier fliegen Kenophone Truppen auf ibn und nahmen ibn fammt feinen Frauen, Rindern, Bferden und feiner gangen Sabe gefangen; nud fo ging bie frubere Opferdeutung in Erfüllung. (23.) hierauf tehrten fie nach Bergamum gurud. Da beflagte fich Renovbon nicht [mehr über] ben Gott 27); benn bie Lacedamonier, Die Feldherren und Sauptleute, fo wie die übrigen Solbaten 28) betrieben es, bag er unter ben Bferden, Gefpannen und der übrigen Beute die Auswahl erhielt, fo baf er in ben Stand gefest murbe, auch Anderen Boblthaten zu erweisen. (24.) Bierauf langte Thibron an, übernahm bas Beer und jog, nach feiner Bereinigung mit ber übrigen Griechischen Streitmacht, gegen Tiffaphernes und Pharnabagus zu Felbe. (25.) [Dieß find die Statthalter in ben Brovingen des Ronigs, die wir 29) burchzogen: in Lydien Artimas, in Phrygien Artafamas, in Lyfaonien und Rappadocien Mithribates, in Cilicien Spennefis, in Phonicien und Arabien Dernes, in Sprien und Uffprien Belefis, in Babylonien Rhoparas, in Medien Arbaces, über die Phafianen und Besperiten Teribagus; - die Rarduchen aber, Chalpber, Chalbaer, Dafronen, Rolchier, Doffpnoten, Coten leben frei nach eigener Berfaffung - in Bapblagonien Korplas, in Bithonien Pharnabagus, und über bie Thracier in Europa Seuthes 30). (26.) Die Bablen bes gangen Beges beim Bin- und beim

<sup>27)</sup> Ramlich ben Beus Meilichios. Bgl. oben 6. 4.

<sup>28)</sup> Ich nehme mit Arüger an, daß die Worte ol ällos vor στρατιώται zu sehen sind, statt vor στρατηγοί; welche Uenderung mir passender erscheint, als die vblige Perauswersung der Worte στρατηγοί xal ol.

<sup>29)</sup> Dies mare die einzige Stelle der ganzen Anabasis, wo Xenophon in der ersten Person erzählte (vgl. 1. Banded. S. 31. Note 2); allein höchst wahrscheinlich ist dieser ganze Schluß des Werkes, 5. 25 und 26, unächt, und deswegen auch von mir in Rammern eingeschlossen worden.

<sup>30,</sup> Die europäischen Ihracier gehörten nicht ju ben Unterthanen bes Perserfonigs und Seuthes war tein Satrap beffelben.

Rüdmarsche betragen an Tagemarschen zweihundert und fünfzehn, an Barasangen eilshundert fünsundfünfzig, an Stadien vierundebreißigtausend sechshundert und fünszig 31). Die Zeitdauer des ganzen Zuges hin und zurück betrug ein Jahr und drei Monate 32)].

<sup>31)</sup> Alfo ungefahr 866 geographifche Reilen.

<sup>32)</sup> Auch diese Berechnung ift nicht richtig, benn ber Jug begann am 9. Marg 401 und erft im Februar 399 scheint das Deer wieder in Bergamum angelangt ju fein und fich mit bem Deere bes Thibron vereinigt ju haben. Bgl. Roch's Berechnung 6. 140 ff.

## Mamenregister.

- Mbrotomas, ein Feind bes Chrus, I, 3, 20. I, 4, 3, I, 4, 5, I, 4, 18. I, 7, 12. Abrogelmes, ein Ehracier, Dolmetfcher bes Seuthes, VII, 6, 43.
- I, 1, 9.
- Mo aer, Bollerichaft im Beloponnes, V, 10, 10. VII, 1, 28.
- Acheruffas, halbinfel an der Rufte von Bontus, bei Beraftea, V, 10, 2.
- Metes. ber Entel bes, Ronig ber Bbaflaner, V, 6, 37.
- Meghptier, im Berfifchen Beere, I, 8. 9. 11, 5, 13.
- Meneas aus Stomphalus, Sauptmann
- ber Griechen, IV. 7, 13. Menianen, Bollericaft am Deta, I. 2, 6, V, 9, 7. Meblie, Canbichaft Aleinaliene, V, 6, 24.
- Me foines aus Afarnanien, Sauptmann ber Beltaften, IV, 3, 22. IV, 8, 18.
- aga fa aus Elie, Bahriager, VII, 8, 10. Magical aus Stomphalus, Sauptmann ber Sopliten . III, 1, 31, IV, 1, 27, IV, 7, 11, v, 2, 15, v, 9, 30, v, 10, 7, vi. 2, 10, vi, 4, 7, vi, 4, 17, vii, 8, 19.
- Mgelilaus, Ronig ber Lacebamonier. V, 3, 6.
- Mgias aus Artabien, Felbherr ber Griechen, II, 5, 31. II, 6, 1. II, 6, 30.
- Amagonen, Streitart ber, IV, 4, 16. Ambracia, Stadt in Marnanien, 1, 7, 18.
- amphitrates, ein gebliebener Grieche, IV. 2, 17. Anaribius, Befehlehaber ber Laceba-
- monifchen Blotte . V , 1 , 4. V , 9 , 16, VII, 1, 3, VII, 1, 11. und 20. VII, 2, 5. und 8.
- Antanbrus, Seeftabt in Troas, VII, 8. 7.
- Antiles n aus Thurii, V. 1. 2.
- Mpollo, I, 2, 8. III, 1, 6. V, 3, 4. VII, 8, 3.
- Apollonia, Stadt Lybiens, VII, 8, 15 Apollonibes aus Libien, III, 1, 26. **3**0. 32.
- Arabien, ber füblichfte Theil Defopo. tamiens, I, 5, 1, VII, 8, 25.

- Arares, Fluß Mejopotamiens, I, 4, 18. Arbaces, Satrap von Medien und gelb. berr bes Artarerres, I, 7, 12. VII, 8, 25. Archagoras aus Argos, Sauptmann, IV, 2, 13. u. 17.
- Arerion aus Arfadien, Wahrsager, VI, 2, 13. VI, 3, 2. u. 8.
- Argo, bas Schiff ber Argonauten, VII, 2, 1,
- Ariaus, Freund bes Chrus, I. 8, 5. I. 9, 31. II, 2, 1. u. 11. II, 4, 2.
- Aristarchus, Lacedamonischer Stattbalter in Bhantium, VII, 2, 5, 6, 12, 14. VII, 6, 13, u. 24.
- Arifte as aus Chies, Hauptmann bes leichten Fußvolks, Iv. 1, 28. Iv. 6, 20. Arift ip pu 8 aus Theffalien, Bürger von Lariffa, I, 1, 10. II, 6, 28.
- Ariston aus Athen, v, 6, 14. Ariftonymus aus Methydrium in Ar-
- tabien. Bauptmann ber Sopliten, IV, 1, 27. IV, 6, 20. IV, 7, 9 ff Armenien, Landschaft Aftens, III, 5,
- 17. IV, 1, 3. IV, 3, 1. u. 20 IV, 4, 1. 2. u. 8. IV, 5, 24, 26. ff. 33. 34.
- Artagerfes, Anführer ber Reiterei bes Artaretres, I, 7. 11. I, 8, 24.
- Artafamas, Gatrap von Abrogien. VII, 8, 25.
- Freund bes Chrus, II, 4, Artadzus, 16. II, 5, 35.
- Artapates, Eunuch bes Chrus, I, 6, 11. I, 8, 28.
- Artarerres Mnemon, Ronig von Berften, I, 1, 1. u. 3. I, 8, 26. I, 10, 1. u. 6. II, 1, 8. II, 2, 18. II, 3, 1, u. 25. II, 4, 25. H, 6, 1.
- Artemis (= Diana), ju Ephefus, I, 6, 7. Der Artemis merben Gelübbe gethan, Opfer gebracht ic., III, 2, 12. V, 3, 4. 6. u. 9. ff.
- Artimas, Satrap von Lydien, VII,
- Artuches, Berfischer Satrap, IV. 3. 4. Mrn ftas, ein gefräßiger Artabier, VII, 3, 23.
- Afibates, ein vornehmer Berfer, VII. 8, 9, 15. u. 22.

- Aspenbus, Stadt Bamphyliens am Eurymedon, I. 2, 12
- Mijnrien, ber Satrap von. VII, 8, 25.
- Atarneus, Stabt Dhfiens am Agai. ichen Meere, VII, 8, 8.
- athene (= Minerva), ale Lofung ber Griechen, VII, 3, 32.
- Athenienser, III, 2, 11. ff. IV, 6, 16. V, 10, 10, VII, 1, 27. u. 28. VII, 2, 31.
- Atrampttium, Geeftabt Doftens, VII, 8, 8,
- Babilon, berühmte Stadt am Gurbrat. II, 2, 6. V, 5, 4.
- Babblonien, Landichaft Aflene, I. 7. 1. II. 2, 13.
- Baftas aus Arfabien, IV, 1, 8.
- Bafias aus Glis, Wahrfager, VII, 8, 10. Belefis, Gatrap von Sprien u. Affp. rien, I, 4, 10. VII, 8, 35.
- Bifanthe, Geeftabt Thraciene an ber Bropontie, VII, 2, 38. VII, 5, 8.
- Bithbnier, die Thracischen Einwohnet ter Canbichaft Bitbonien am Bontus Eurinus, V, 10, 17. VI, 2, 2, VII, 8, 25.
- Biton, VII, 8, 6. 25 öotier, V, 3, 6.
- Boistus, ein feiger Theffalier, V, 8. 23, Bhjantium, berühmte Stadt am Ehraci. ichen Bosporus, VII, 1, 7. 16. u. 27.
- Cana, Stadt Mejopotamiens am Tigris, II, 4, 28.
- Celana, Stadt Phrygiens, I, 2, 7. u. 9. Centrites, Rebenfluß bes Tigris und Grengfluß zwifchen Armenien und bem Lanbe ber Rarbuchen, IV, 3, 1. u. 15.
- Cephifoborus aus Athen, Sauptmann, IV, 2, 13. u. 17.
- Cerami (?), Sanbelsplatz an ber Grenze Defiens, 1, 2, 10.
- Cerafus, Griechifche Geeftabt in Roldis, Rolonie von Sinope, V, 3, 2, V, 5, 10. V, 7, 13 ff. VII, 3, 32.
- Cerberus, ber Sund ber Unterwelt. v, 10, 2.
- Cerfus, Fluß Ciliciens, VII, 8, 8.
- Certon tum, Stadt Muffens, VII. 8, 8. Chalbaer, Bölferichaft neben Armenien.
- ÍV, 3, 4. V, 5, 17. VII, 8, 25. Chalus, Rlug Spriene, I, 4. 9.
- Chaliber, Bolfericaft Rleinafiene am Bontus Eurinus, IV, 4, 18. IV, 5, 34. IV, 6, 5. IV. 7 15. V, 5, 1. u. 17. VII,
- Charmanda, Stadt am Euphrat, I, 5, 10.
- Charminus, ein Lacebamonier, VII, 6, 1. u. 39.

- Cherfonefus, Thracifcher, Salbinfel Abbbus gegenüber, I. 1, 9, II, 6, 2. V, 6, 25, VII, 1, 13, VII, 2, 2.
- Chirifophus, ein Lacebamonier, Felb. bert bet Griechen, I, 4, 3, II, 1, 5, III, 1, 45. III, 2, 2. IV, 6, 3, u. 16. V. 9, 16. u. 32. V, 10, 12. VI, 2, 11.
- Ebrbfopolis, Stadt Bithpniens, VI, 4, 35, VII, 1, 1,
- Cilicien , Banbichaft Rleinaffens, I, 2, 21. u. 22. I, 4, 4.
- Coratabes, ein Thebaner, VII, 1, 33. Cota, Boltericaft in Bontus, VII, 8, 25. Chonus, Fluß Giliciens, ber Tarfus burchfliegt, 1, 2, 22, u. 23.
- Conistus, mabricheinlich ein Lacebamonifder Befehlehaber im Thracifden Cherfones, VII, 1, 13.
- Chrus, Berfifder Bring, Bruber bes Artarerres , 1 , 1 , 2, 3, u. 6, I, 4, 8, I, 7, 18. 1, 8, 6, 24. 26, u. 27. 1, 9, 1 ff.
- Chaifus, Stadt Mpfiens an ber Propontie, VII, 2, 5.
- Damaratus, ein Lacebamonier, II, 1, 3. VII, 8, 17.
- Dana, Stadt Rappadociens, I, 2, 20.
- Daphnagoras, VII, 8, 9. Darabar, Rebenfluß bes Cuphrat in Sprien, I 4, 10.
- Darbanier, III. 1, 47. V, 6, 10.
- Darius (Nothus), Rönig von Berften, Bater bes Chrus, I, 1, 1. Delphi, enthält ben Schatz ber Athenien.
- fer, V, 3, 5. Delta, Gau Thraciens, VII, 1, 33. VII,
- 5, 1, Demofrätes aus Temenium, IV, 4, 15, Derchlibas, eln Lacebamonier, V.
- 6, 24.
- Dernes, Satrap von Phonicien und Arabien, VII, 8, 25. Derippus, ein Lacebamonier, V. 1, 15.
- V, 9, 32. VI, 4, 5, 9. u. 22. Diana f. Artemie.
- Doloper, Bolt in Epirus, I, 2, 6.
- Pratontiue, ein Spartaner, IV, 8, 25. VI. 4. 30.
- Drilen, Bölferschaft in Bontus, V, 2, 1.
  - Elbatana, berühmte Stadt Mebiens, II, 4, 25, 111, 5, 15.
  - Enobias, Sauptmann ber Griechen, VII, 4, 18.
  - Enpalius, Beiname bes Mars, V. 2, 14. Ephefus, berühmte Geeftabt Joniens.
- Epiftbenes aus Amphipolis. Sauptmann ber Beltaften , I , 10, 7. IV, 6, 1.

Epiftbenes aus Dinthus, ein Rnabenliebbaber, VII. 4. 7 ff.

Ep bara, Gemablin bes Spennefie, Ronias von Cilicien, 1, 2, 12.

Eretrienfer, VII, 8, 8. u. 17.

Etronitus, VII, 1, 12. u. 20.

Eutlibes aus Ablius, Babrfager, VII, 8, 1. u. 6 ff.

Euphrat (es), Strom Afiene, I, 4, 11. 17. u. 18. IV, 5, 2.

Eurhlodus, ein Arfabier aus Luft. 1v, 2, 21. 1v, 7, 11. u. 12. VII, 1, 32. VII, 6, 40.

Eurbmächus, ein Darbanier, V. 6, 21.

😘 a n u 8 , Seeftadt Thraciens an ber Bro-

pontie, VII, 5, 8. Baulites, ein Berbannter aus Samos,

1, 7, 5.

Glus, Cobn bes Tamus, ein Bertrauter bes Cnrus, I, 4, 16. 1, 5, 7. II. 1, 3.

Gnefippus, aus Athen, hauptmann, VII, 3, 28.

Gobrhas, Feldherr bes Artarerres, I, 7, 12.

Gonghlus, aus Eretria, VII, 8, 8. ц. 17.

Gorgias aus Leontini, Sophist und Lebrer bes Brorenus, II, 6, 16.

Gorgion, Bruber bes Gongplus, VII,

Briechen, bie, treten in die Dienfte bes Chrus 1, 1, 6, 9 ff.; merben von ihm gemustert (ihre Bahl) 1, 2, 9. (vgl. I, 7, 10. u. v, 3, 3.); weigern sich mit aegen Artareres ju Felbe ju gieben, 1, 3, 1. (1, 4, 12.); laffen fich aber enblich boch bagu bewegen, 1, 3, 21. und überichreiten ben Euphrat I. 4, 16; tie-ben burch Mejopotamien I, 5, 1 ff.; ruden in Babylonien ein I, 5, 5.; be-flegen die Perfer bei Runara I 8. 21. 1, 10, 11.; febren nach ber Schlacht in ibr Lager jurud 11, 2, 8.: beflagen Die Rieberlage und ben Tob bes Chrus II, 1, 4.; tebren gum Ariftaus gurud II, 2, 8. ; fclagen getrennt von ihm ein Lager auf II, 4, 1.; unterhandeln mit Eiffa-phernes II, 3, 17. u. fcbließen fich ibm an 11 . 4 . 9. ; tommen an die Debijche Mauer II, 4, 12.; feten über ben Eigris und tommen nach Sitata II, 4 13.; gelangen an ben Fluß Zabatus, wo ihre Feldherren verratherifch vom Tiffapher. nee getobtet merben II, 5, 31.; werben von Xenophon ermuthigt III , 1 , 15. u. wählen neue Feldberren III, 1, 47.; zie-ben tämpfend weiter III, 3, 7.; jagen die Perfer in die Flucht III. 4. 15. 23. 44.; machen eine rudgangige Bewegung III , 5, 13.; burchgieben unter beftandigen Rampfen und großer Dubfal bas Land ber Rarbuchen IV. 3, 2.; ferner Armenien IV. 4. 1. burch grimmige Ralte und tiefen Schnee belaftigt IV. 5. 3. ; bringen bie Racht ohne Speife und Reuer unter freiem himmel gu IV. 5, 21. ; burchgieben fampjend bas Bebiet ber Chalpber, Taocher u. Phaftaner IV, 6. 28.; bann ber Schthinen IV, 7, 18.; fcbließen einen Bertrag mit ben Dafronen und burchzieben friedlich beren Land IV, 7.; beflegen bie Rolchier IV. 8, 19.: werden von genoffenem Sonig frant IV, 8, 20.; gelangen nach Trapezue IV, 8, 22.; plunbern bas Roldifche Gebiet 1V. 8, 23.; bringen Opfer und feiern gomnaftifche Spiele IV, 8, 25 ff.; bedließen gur Gee weiter gu gieben und fenden ben Chirifophus nach Schiffen ab V, 1, 14.; greifen bie Drilen an V. 2, 1.; bringen aus Mangel an gabrzeugen nur bie Beiber, Alten und Rranten zu Schiffe und ziehen felbft gu Lanbe weiter V, 3, 1.; gelangen nach Cerajus V, 3, 2.; werben gemuftert und gegahlt V, 3, 3.; vertheilen bas aus Der Beute geloete Belb V. 3, 4.; erobern bie Sauptftabt ber Moffund. fen v, 4, 26.; durchziehen bas Gebiet ber Chalpbet und Tibarener und gelangen nach Rothora, V, 5, 3.; beichließen bie weitere Reife zu Schiffe Bu machen V. 6, 11.; führen Baffentange auf, VI, 1, 5.; ichiffen von Rothora nach Sinope VI, 1, 14., bann nach Beratlea in Bontus VI, 2, 2; theilen fich in Folge eines Aufftandes in brei Saufen VI. 2. 16.; vereinigen fich aber, burch eine Rieberlage gewinigt, balb wieber VI, 4, 1.; beffegen bie Bithonier VI, 5, 31. und plundern Bithynien VI, 6, 1.; gelangen nach Chryjopolie VI, 6, 38.; fegen nach Bhzantium über VII, 1, 7; treten in ben Colb bes Thracifchen Ro-nigs Ceuthes VII. 3, 14. u. befriegen mit ihm Thracifche Bollericaften VII. 3, 40.; vereinigen fich endlich mit bem Beere bes Spartanere Ehibron aum Kampfe gegen Tiffaphernes VII, 8, 24.

Opmnias, Stadt im Lande ber Schthinen, IV, 7, 19.

Balifarnes, Stadt Dyflens, VII, 8, 17. Dalbe, Strom Paphlagoniene, V, 6, 9. v, 10, 1.

Barmene, Safenplay von Sinope in Baphlagonien, V. 9, 15.

Barpafus, Blug in Bontus, ber bie

Gebiete ber Chalpber und Schthinen fceibet, IV, 7, 18.

Hegefander, Hauptmann, VI, 1, 5, helaton nmus, Abgeordneter ber Si-nopeer, V, 7, u. 24. V, 6, 3.

Sellas, Gattin bes Gongplus aus Eretria, VII, 8, 8.

Hellespont, Städte am, I, 1, 9. Beratlea, Gried, Stadt in Bontus,

Rolonie ber Megarenfer im Gebiete ber Mariandpner, V, 10, 1. u. 19. V1, 2, 2. VI. 4. 10.

heratlibes aus Maronea in Thracien, VII, 3, 15. VII, 4, 2. VII, 5, 5. VII, 6, 5. u. 41.

Setules, IV, 8, 24. V, 10, 2. u. 15. Sesperiten, Bollerschaft im Beften

Armeniens, VII, 8, 25.

Sieron nmus aus Elis, Sauptmann, III, 1, 34. VI, 2, 10. VII, 1, 32. VII, 4, 18. Sprianier, Bollerichaft Afiens am Raspijchen Deere, VII, 8, 15.

Safon, Rufte bee, am Bontus Eurinus, gwijchen Rothora und Sinope, V. 10, 1, 3 da, Gebirge in Troad, VII, 8, 7. fon ium, Stabt in Phrygien, I, 2, 19. Sonifche Stabte fallen vom Tiffapher. nes jum Corus ab. I. 1. 6. 3rie, Fluß Paphlagoniene, V, 6, 9. V,

10, 1.

3 ffu 8, Seeftabt Ciliciens, I, 2, 24. I,

3 ft h m u & (Rorinthifcher?), II, 6, 3. Rtabellue, VII, 8, 15. Bupiter f. Beue.

Raitus. Ebene bee. ber fruchtbarfte Strich Dhfiens am Fluffe Raitus, VII, 8, 8. u. 18.

Raldeon (fonft Chalcebon), Stabt Bithmeine, Bhjang gegenüber, VII, 1, 20. VII, 2, 24. u. 26.

Rallimachus aus Parrhafia in Arta. bien, hauptmann ber hopliten, IV, 1. 27. IV, 7, 8, u. 10, V, 6, 14. V, 10, 7. 9. u. 10.

Ralpe, Safen in Bithnnien, V, 10, 13. u. 17. vi, 1, 2. vi, 2, 1. u. 2.

Rappabocien, Landschaft Rleinafiens,

1, 2, 20. VII, <u>8</u>. 25.

Rarbuchen, Bolt an den Grenzen Affp. riens u. Armeniens u. am linten Ufer bes Tigris, III, 5, 15. 16. u. 17. IV, 1, 2. 8. 9. u. 16. IV, 2, 28. IV, 3. 7 ff. V, 5, 17. VII. 8, 25.

Raft blus, Ebene von, in Lybien, I, 1, 2. I, 9, 7.

Ranftrupedion, Stadt in Phrygien, I, 2, 11.

Rleanetus, Sauptmann, V, 1, 17. Rleagoras, ein Daler und Bater bes Bahrfagere Guflides, VII, 8, 1.

Rleanber, ein Lacedamonier u. Statt. halter gu Bygantium, VI, 2, 18. VI, 4, 5. u. 35. vii, 1, 8.

Rleanor aus Orchomenus in Arfabien, Belbherr ber Griechen, II, 1, 10. II, 5, 39. 111, 1, 47 111, 2, 4. 1V, 8, 18. VI, 2, 22. VII, 2, 2. VII, 5, 10.

Rlearchus aus Sparta, gelbherr ber Griechen, I, 1, 9. 1. 2. 9. u. 15. I, 3, 1. 3. u. 9 ff. 1, 5, 12. I, 6, 5. I, 8, 4. u. 13. II, 3, 11. II, 5, 3—15. u. 31. II,

6, 1—4. u. 8. V, 6, 24. Rleonymus, ein Lacebamonier, IV, 1, 18.

Roldier, Bolt Affens am Pontus Gurinus, IV, 8, 9, 18, u. 20, V, 7, 2, VII,

Rolchis, bas Land ber Rolchier, IV. 8, 23

Rolossä, Stadt in Phrhysien, I, 2, 6. Romania, ein Raftell bei Bergamum,

VII, 8, 15. Rorfote, verobete Stadt am Fluffe

Maetas in Mejopotamien, I, 5, 4. Rorflas, Gatrap von Baphlagonien, v, 5, 12. u. 22. v, 6, 8. u. 11. v, 9, 2. VII. 8. 25.

Rotpora, Griechische Stadt am Bontus Eurinus, Rolonie von Sinope im Bebiete ber Tibarener, V, 5, 3. u. 4.

Rreter im Griechischen Beere, 1, 2, 9. III, 3, 7. u. 15 IV, 2, 29.

Rtefias, Argt bes Artarerres, I, 8, 26. u. 27.

Lacebamonier (ibre Sitten u. Beschichte), 111, 2, 37, 1V, 3, 17, IV, 6, 14, u. 15, IV, 7, 16, V, 9, 27, VI, 4, 12. VII, 1, 28.

Lampfatus, hafenftabt Mpfiens am Sellefpont, VII. 8, 1. u. 6. Lariffa, veröbete Stadt am Tigris,

Lotophagen, III, 2, 25. Qufi, Stadt in Artabien, IV, 2, 21.

(Bgl. Eurplochus.) Encaen, ein Feft ber Artabier, I, 2, 10. Ebceum, bas, Somnafium jober Eurn-

play) ju Athen, Vil, 8, 1. Lhcius, Cohn bes Polpftratus, ein Athener n. Anführer ber Reiterei, Ill,

3, 20. IV, 3, 22. u. 25. IV, 7, 24. L pcius aus Spratuja, Reiter, 1, 10, 14. Endien, Lanbichaft Rleinafiens, VII. 8, 20,

2 h bier (ihre Sitten), 1, 5, 6. Ill, 1, 31.

E h ta o nien, Landschaft Kleinasiene, 1, 2, 19, 111, 2 23. VII, 8, 25. 2 h ton aus Achaja, Gegner Tenophons, V. 6, 7. V. 10, 7. 9. u. 14. Lbfus, Rluß Babblagoniens, V, 10, 3.

Macestus, Stadt in Elis, VII, 4, 16. Daanber, Gluß Rleinafiens in Phrygien und Rarien, I, 2, 5. u. 6.

Dafabes, Bater bee Ceuthes, Ronig von Thracien, VII, 2, 32. VII, 5, 1.

Dagneten, eine Theffalifche Bolter- ichaft, v, 9, 7. Dattonen, Bolf Aftens, Grengnach.

barn ber Armenier und Roldier, IV, 8, 1. v, 5, 18. vii, 8, 25.

Mantineer, die Einwohner von Mantinea in Artabien, V, 9, 11.

Marbonier (wahrscheinlich - Darber), Bolferichaft Affene, am Raspijchen Meere, IV, 3, 3.

Darianboner, Bolferichaft Bithpeniens am Bontus Gurinus, V, 10, 1. Daronea, Stadt Thraciens am Agai.

fchen Deere, VII, 3, 15. (Bgl. Beraflibes.)

Marinas, Rebenfluß bes Daanber in Phrygien, 1, 2. 8.

Dastas, Rebenfluß bes Gubbrat in Mejopotamien, 1, 5, 4.

Debien, befanntes Canb in Afien, Il. 4, 27. 111, 2, 25. 111, 4, 8. u. 11. 111, 5, 15.

Debifche Dauer, 1, 7 15. 11, 4. 12. Deb ofus, Ronig ber Dbryfer, VII. 2, 32. VII, 3, 16. u. 17. VII, 7, 11.

Debofabes, ein Ehracier u. Abgeord. neter bes Ceuthes, VII, 1, 5, VII, 2, 10.

u. 24 VII. 7. 1, u. 11 ff. 2D egaby aus, Tempelbuter ber Artemis (ob. Diana) ju Ephejus, V. 3, 6 ff.

Diegaphernes, ein Berfer, Burputfarber bes Ronige, 1, 2, 20.

Megara, Sauptftabt von Megaris in Griechenland, 1, 2, 3. (Bgl. Bafion.)

De landepten, Bolferichaft Ehraciens, VII, 2, 32.

Melinophagen (= Birjeeffer), Boller-ichaft Thraciens, VII, 5, 12.

Menon aus Lariffa in Theffalien, Feldberr bet Griechen, 1, 2, 6. u. 20. 1, 4, 13. 1, 5, 11. 1, 7, 1. u. 8. 11, 1, 5. 11, 2, 1. 11, 5, 28. u. 31. 11, 6, 21 ff.

Despila, Stabt Debiens, 111, 4, 10 bis 12.

Methybrium, Stadt in Arfadien, 1V, 1. 27. (Bgl. Ariftonymue.)

Mibas, Quelle bes, Konige von Phrp. gien, 1, 2, 13.

Miletus, berühmte Seeftabt Rariens \_1, 1, 7. 1, 4, 2. 1, 9, 9. 1, 10, 3.

Miltochthes, ein Thracier, 11, 2, 7. 2Rithribates, Freund des Chrus, 11, 5, 35, 111, 3, 2. 4, u. 6, 111, 4, 2. u. 3. und Satrap von Lpfaonien u. Rappa-

bocien, VII. 8, 25. Doffnnoten, Bolt in Rleinafien am Bontus Gurinus, Rachbarn ber Rolchier und Tibarener, V, 4, 2 ff. V, 5, 1. VII,

8, 25. Mprianbrus, Seeftabt Spriens, L

Debfien, Lanbichaft Rleinaftens, VII,

Mh fier, bie Bewohner Muflens, 1, 6, 7, 1, 9, 14, 11, 5, 13, 111, 2, 23, u. 24. v, 2, 29. v, 9, 9. u, 12.

Reon aut Mine in Latonien , Felbhert ber Griechen, V, 6, 36. V, 7, 1. V, 10, 13. VI, 2. 11. u. 23. VII, 2, 2. 17. u. 29. VII, 3, 2. u. 7.

Reontichus, Raftell Thraciens am Deere, VII, 5, 8.

Ritanber, ein Lacebamonier, V. 1, 15. Ritardus, ein Artabier, Sauptmann, 11, 5, 33, 111, 3, 5,

Ritomach us aus Deta, Sauptmann ber Beltaften, 1V, 6, 20.

Dbrhfen, Bollerichaft Thraciene, VII, 2, 32, VII, 3, 16, VII, 4, 21, VII, 5, 1. u. 15.

Det a, Stabt Theffaliene am gleichnami. gen Gebirge, 1V, 6, 20. (Bgl. Ritoma. due,)

Dlympta, Befilbe in Glie, V, 3, 7. u. 11.

Dlynthus, Stadt ber Macedonischen Salbinjel Chalcidice, 1, 2, 6.

Dobrontum, Stadt in Troas, VII, 8, 5.

Dpis, Sanbeleftabt in Affprien, 11, 4, 25. Drontae, Schwiegerfohn bee Ronige von Perfien , 11 , 4, 8, u. 9. 11 , 5, 40. III, 4, 13. Catrap von Armenien, III, 5, 17. IV, 3, 4.

Drontee, ein Berfer von toniglichem Bejchlecht, 1, 6. 1 ff. u. 10.

Paphlagonien, Landschaft Aleinafiens am Bontus Eurinue, V, 2, 22. V, 4, 13. v, 6, 6 ff. v11, 8. 25.

Parium, Stadt Dhffens an ber Propontie, VII, 2, 7. u. 25. VII, 3, 16. u. 20.

Parthafia, Landichaft im Guben Mr. fabiene, 1, 1, 2. IV, 1, 27. VI. 2, 13. (Bgl. Arerion, Rallimachus u. Renias.)

Parthenium, Stadt Mysiend, VII, 8. 15. u. 21

Parthentus, Grenzfluß zwifchen Ba-phlagonien u. Bithynien, V, 6, 9. V,

Barniatie, Die Gemablin Des Darius u. Mutter bes Artarerres u. Chrue, 1, 1, 1, 4, u 9, 11, 4, 27.

Bafion aus Megara, Beerführer, 1, 2, 3. 1, 4, 7.

Bataghas, ein Berjer, Freund bes Cprue, 1, 8, 1.

Pellene, Stadt Achaja's, V, 2, 15. (Bgl. Philorenus.)

Belta, Stadt Großphrygiene, 1, 2, 10. Bergamus, berühmte Stadt Doftens, VII., 8, 8. u. 23.

Berinthus, Geeftabt Thraciens an ber Propontie, 11, 6, 2. VII, 2, 8, 11. u. 28. VII, 4, 2,

Perfer (Sitten u. Unternehmungen ber). 1, 1, 2, 1, 8, 22, 111, 2, 25, 111, 4, 4, 8, 17, 25, u. 35, 111, 5, 16, 1V, 4, 16, V, 9, 10.

Phalin us aus Zatonthus, Gunfting bes Tiffaphernes, 11, 1, 7. u. 18. Uhan abaşus, Satrap von Bithynien, V, 6, 24, VI, 2, 24. VI, 3, 3U. VII, 1, 2. VII, 2, 7. VII, 8, 25. Phalis, Fluß Armeniens, — Atares,

IV, 6, 4.

Phafie, Fluß in Kolchie, v, 6, 36. Phafianer, Anwohner bes Phafis in Armenien, IV, 6, 5. V, 6, 36. VII. 8, 25. Philefius, ein Achaer und Feldherr

Der Griechen, 111, 1, 47. V, 3, 1. V, 6. 27. V, 8, 1. VII, 1. 32. VII, 2, 1. Philorenus aus Bellene, V, 2, 15.

Bhocaa, Gtabt Joniens, Geburteort einer Weijchläferin bes Eprus, I, 10, 2. Bbonicien, Berffiche Broving, VII. 8, 25. Bholbe, Gebirge Artabiene, V, 3, 10. Bhrafias, ein Athener, VI 3, 11.

Borngien, Landichaft Rleinaffens, V, 6, 24. VII, 8, 25.

Bhronistus, ein Achaer u. Relbherr ber Griechen, VII, 2, 29. VII, 5, 4. u. 10.

Phystus, Rebenfluß bes Tigris in Uffprien, 11, 4, 25.

Bigres aus Rarien, Dolmeticher bes Chrne. 1, 4, 17. 1, 5, 7. 1, 8, 12.

Bifibier, bie Ginmobner ber Canb. fchaft Bifibien in Rleinaffen, 1, 1, 11. 1, 2, 1, 1, 9, 14, 11, 5, 13, 111, 2, 23,

Bolue, ein Lacedamonier, Befehlehaber ber Flotte, VII, 2, 5.

Bolnfrates aus Athen, Sauptmann, 1V, 5, 24. V, 1, 16. VII, 2, 17. u. 29. VII. 6, 41.

Bolbnifue, Abgeorbneter bee Cacebam. Relbberrn Thibron, VII, 6, 1. 39. u. 43. VII, 7, 13, u. 56.

Bolnftratus, ein Athener, Bater bes Epcius, 111, 3, 20.

Bontus. Lanbichaft Rleinafiens Bontus Eurinus, V, 6, 15.

Bontus (Curinus) - bas ichwarze Meer,

Brofles, Nachtomme bes Lacebamoniers

Damaratus, Statthalter von Teuthranien, 11, 1, 3, 11, 2, 1, 111, 8, 17.
To re n 18, ein Thebaner, Kreund des Chrus und Keldbert der Griechen, 1, 1, 11, 1, 2, 3, 1, 5, 14, 11, 1, 10, 11, 5, 3, 11, 5, 14, 11, 11, 10, 11, 5, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 31. 11, 6, 1. u. 16 ff. 111, 1, 4. u. 8. v, 3, 5.

Pfarus (- Carus), Blug Ciliciens, 1, 4, 1.

Bb l a (Bag aus Defopotamien nach Babp-(onien ?), 1, 5 5.

Bhramus, Fluß Ciliciens, 1, 4, 1. Borrbias, ein Arfabier, VI, 3. 11. Unthagbras, ein Lacebamonier und Befehlehaber ber Slotte, 1, 4, 2.

Rhathines, Unterfeldherr bes Bhar-nabagus, Vi. 3, 7.

Rhobier, bie Einwohner ber Infel Rhobus, 111, 3, 16. 111, 4, 15. 111, 5, 8. Rboparas, Satrap von Babylonien, VII, 8, 25.

Calmpbeffus. Seeftabt Thraciens am Bontus Eurinus, VII, 5, 12. Samblas, ein Acbaet, V, 6, 14. VI,

3. 11. Sarbes, Sauptftadt Lydiens am Baf-tolus, 1, 2, 2, 111, 1, 8.

Satht (= Silenus), 1, 2, 13, Scillus, Stadt Erophiliens in Elis,

v, 3, 7. Schthifche Bogenichligen, Ill, 4, 15.

Schihinen, freies Bolt Affens neben Armenien, IV, 7, 18. Gelinus Bluß bei Ephelus, und ein andrer bei Olympia, V, 3, 8.

Selybria (Gelymbria, Stadt Thraciens an bet Propontis, VII, 2, 28. VII, 5, 15.

Seuthes, Ronig von Thracien, VII, 1, 5. vii, 2, 10. 31. u. 32. vii, 3, 15. vii, 4, 1. u. 6. VII, 5, 2. 7. 8. 9. u. 16. VII., 6, 3. 4. 18. 39. u. 43. VII., 7, 39. 50. u. 55.

Sichon, Stadt im Beloponnes, Ill. 4,

47. (Bgl. Goteridas.)

Silanus aus Ambracia, Bahrfager, 1, 7, 18. V, 6, 17, 18. 29. u. 34. Vi, 2, 13.

Silanus aus Maceftus in Elis, VII, 4. 16.

Sinope, Griechifche Seeftabt in Baphlagonien, Rolonie ber Milefier, v. 5. 12. V. 9, 15.

Sitäce (Sittace), Stadt Affyriens am Tigris, 11, 4, 13. Sitalfas, Asdig von Ehracien, V, 9, 6. Mifres, Anführer der Arladier, V1, 1, 4, 5,

Sofrates, ein Achaer, Gaftfreund bes Chrus, 1, 1, 11. I, 2, 3. II, 5, 31. II, 6, 1. u. 30.

Sofrates aus Athen, ber Philosoph, ш, 1, 5. 6.

Soli, Sceftadt Ciliciens, 1, 2, 24,

Sophanetus aus Stomphalus in Artabien, Gaffreund bes Eprus, 1, 1, 11. 1, 2, 3, 11, 5, 37, 1V, 4, 19, V, 3, 1, V, 8, 1. VI, 1, 13.

Sofias, ein Sprafufaner, 1, 2, 9.

Soteribas aus Sichon, Ill, 4, 47. Spithribates, Unterfelbherr bes Phar-nabagus, VI, 3, 7.

Stratofles aus Rreta, Anführer ber Rretifchen Bogenichunen, IV, 2, 29.

Stomphalus, Stadt Artabiens, IV, 1, 27. IV, 7, 13. (Bgl. Meneas n. Agaflas.)

Sufa, Sauptftabt von Suffana, 11, 4, 25, 111, 5, 15.
Shennefis, Ronig von Cilicien, 1, 2,

12. 21. 26. u. 27. 1, 4, 4. Sprafufa, Stadt Siciliens, 1, 2, 9.

1, 10, 14. (Bgl. Locius n. Sofias.) Sprien, 1, 4. 4. 5. 6. 9. u. 19.

Tamos, ein Aeguptier, Befehlshaber ber Flotte bes Chrus, 1, 2, 21. 1, 4, 2. Taocher, Bollericaft Affens swifchen

Armenien u. bem Bontus Gurmus IV, 4, 18. IV, 6, 5. IV, 7, 1. 2. V, 5, 17.

Zarfus, Sauptftabt Giliciens, 1, 2, 23. u. 26.

Teleboas, Bluß Armeniens, IV, 4, 3. Tementum, Stadt in Argolie, 14, 4, 15. (Bgl. Demotrates.)

Teres, alter König von Thracien, VII, 2, 22. VII, 5, 1.

Teribajus, Satrap von Armenien, 1V, 4, 2. 4. 18. u. 21. vu, 8, 25. Leuthranta, Gau Mpfiene am gluffe Dopfius, 11, 1, 3. VII, 8, 17.

Thapfalus, Stadt Spriens am Eu-

phrat, 1, 4, 11. Tharppas, ein von Menon geliebter

Rnabe, 11, 6, 28. Theagenes aus Lotris, Sauptmann,

VII, 4. 18. VII, 8, 7. Theches, Berg in Bontus, 1v. 7, 21.

Xenophon's Anabafis. II.

Theopompus, ein Athener, 11, 1, 12. Thermobon, Bluf Baphlagoniene, V, 6, 9. v, 10, 1.

Thibron, Feldherr der Lacebamonier, VII, 6, 1. u. 7. VII. 8. 24.

Thorax, ein Bootier, V, 6, 19. 21.

Thracien, Affatifches, = Bithonien, VI, 1, 4 ff. VI, 2, 1

Thracien, Europäisches, V, 9, 5. VII, 1, 15. VII, 2, 38. VII, 3, 16. u. 26. VII, 4, 4, 11, u. 17.

Thracifcher Play in Byzantium. VII

Thurii, Griechische Stadt in Unter-italien, V, 1, 2. (Bgl. Antileon.)

Ehombrium, Stabt Phrygiens, I,

2, 13. Ebnner, Bolferichaft Thraciene, VII, 2,

22. VII, 4, 2. 14. 18. u. 32. Tibarener, freies Boll in Pontus, Rachbarn ber Chalpber, V, 5, 2, VII, 8, 25.

Tigrie, Strom Affens, 1, 7, 15. 11, 2, 3. 11, 2, 3. 13. u. 24. Eimafion aus Darbanus in Troas,

Relbbert bet Griechen, III, 1, 47. III, 2, 37. V, 6, 19. 21, 23. u. 24. V, 9, 32. VI, 1, 12. VI, 3, 28. VII, 3, 18. u. 46. VII, 5, 10.

Timesitheus aus Trapezus, V. 4, 2.

Tiffaphernes, Felbherr bes Artarerres, 1, 1, 2. 3. u. 4. 1, 2, 4. 1, 7. 12. 1, 9, 9. 11, 3, 18. 19. u. 26. 11, 5, 16. 32. u. 39. 111, 4, 13. VII, 6, 1. u. 7. VII, 8, 24. Zolmibas aus Elis, Berold, II. 2. 20.

III, 1, 46. Tralles, Stadt Lybiens, 1, 4, 8.

Eranipfer, Bollerichaft Ehraciene, VII. Erapejus, Griechische Stadt am Bon-

tus Eurinus im Canbe ber Rolchier, Rolonie von Sinope, 1V, 8, 22. V, 5, 10. Eroas, Landichaft Rleinaffens, V, 6, 24. VII. 8, 7.

Enana, Stadt Rappadociene, 1, 2, 20. Ehridum, Stadt Phrygiene, 1, 2, 14.

u lpffes, VI, 1, 2.

# anthifle 8, ein Achaer, Felbherr, 111, 1, 47. V, 8, 1. VII, 2, 1.

Zentas, ein Barrhaffer aus Arfabien, Gelbherr, 1, 1, 2, 1, 2, 3, u. 10. 1, 4, 7.

Lenophon, aus Athen, wirb von feinem Gaftfreunde Prozenus eingelaben, fich bem Gelbauge bes Eprus anguichließen, und vom Sofrates bestimmt, bas Delphifche Drafel barüber ju befragen III,

1, 4.; fommt jum Chrus nach Garbet und nimmt an feinem Buge Theil Ill. 1, 8.; erflatt ihm bie Gitte ber Griechen eine Barole auszutheilen I. 8, 15. 16.; trumpft ben Phalbnus ab, ber ihn als Abbilosophen und jungen Mann verspottet li, 1, 12.; ertheilt dem Berfifchen Abge-ordneten Ariaus eine mannliche Antwort 11, 5, 41.; bat einen merfwürdigen Eraum III, 1, 11.; beruft in Folge betfelben bie Sauptleute gufammen III, 1, 15. u. wird von ihnen an ber Stelle be8 Prorenus jum Felbherrn gewählt III. 1, 26. 47.; verjagt ben feine Bahl tabeln. ben Sauptmann Apollonibes Ili, 1, 30 .; theilt bem Beere feine Blane mit Ill, 1, 35.; ermahnt bie Golbaten III , 2, 7. u. entwirft Die Darichbestimmungen 111, 2, 34.; befehligt bie Rachbut III, 2, 37.; verfolgt bie geinbe III, 3, 8.; bilbet einen Theil ber Eruppen gu Reitern u. Schleu-berern um III, 3, 20.; nimmt burch Schnelligfeit einen Berg ein Ill, 4, 44.; zeigt sich fanft gegen einen unbilligen Solbaten III, 4, 47.; taufcht bie Feinbe burch eine Kriegslift IV, 2, 2.; führt mit großer Umficht bas Deer burch bas Rarbuchifche Gebirge IV, 2, 9 ff.; wirb von feinem Baffentrager verlaffen IV. 2, 21.; wird nochmals burch einen Traum ermuthigt IV, 3, 8.; erfinnt eine Rriegelift IV, 3, 20.; giebt ben halb erfrorenen Solbaten ein Beifpiel muthiger Ertragung ber Strapazen IV, 4, 12.; behandelt einen Armenischen Dorficulgen außerft buman IV. 5. 28 .: bat jeinetwegen einen Streit mit bem Chirifopbus IV, 6, 3.; theilt feinen Blan gum Ungriff mit iv, 6, 10.; besgleichen zur Be-ftürmung eines Raftells ber Taocher IV, 7, 4.; anbert bie Schlachtstellung IV, 8, 10.; ertheilt Rathichlage hinfichtlich bes Aufenthalte in Trapegus V, 1, 5.; trifft für bie Reise jur Gee und ju Lande bie nöthigen Bortebrungen V, 1, 10.; be-fturmt ein Raftell ber Drilen V, 2, 8.; macht einen vereitelten Berfuch in Bontus eine Pflangftabt ju grunden V. 6, 15.; vertheibigt fich gegen ihm gemachte Beschulbigungen V, 7, 5. 35.; muftert bas beer V, 8, 2.; schlägt ben ihm angebotenen Dberbefehl auß VI, 1, 19.; will bas Land verlaffen und allein gur See abreifen, wirb aber burch ein beehalb angeftelltes Opfer beftimmt beim Beere gu bleiben VI, 2, 15.; tommt ben

bebrangten Artabiern ju Guffe VI, 3, 19.; tommt in Berbacht am Safen von Ralpe eine Pflangftadt grunden gu wollen VI, 4, 14.; ermahnt die Truppen gum Angriff auf die Bithnnier VI, 5, 14.; dämpft einen Soldatenaufftand VI, 6, 8.; verföhnt den Kleander und ermahnt bie Eruppen gur Rachgiebigfeit gegen ibn VI, 6, 12.; beschwichtigt ben Born ber Soldaten gegen bie Bhantier und verhinbert die Blunderung ihrer Stadt VII. 1, 22.; verläßt mit Rleander bas beer 1, 22; vertust mit Meandet das cheet Vil, 1, 40; keht aber auf die Borftel-lungen des Anaribius wieder zu ihm zurüd Vil, 2, 8; entgeht den Rachftel-lungen des Ariftarchus Vil, 2, 14. 16.; reist zum Seuthes, dem Könige von Thacien Vil, 2, 17; fragt die Soldaten, ob sie in Seuthes Dienste treten wollen Vil 3 % bringt hei einem Möndenk VII, 3, 3.; bringt bei einem Gaftmabl bes Seuthes fich und feine Leute bemfelben als Gaftgefchent bar VII, 3, 30.; giebt mit ihm gegen die Thracier zu Felbe Vil, 3, 34 ff.; erfährt ben Unbant seiner Truppen VII, 6, 8. und vertheibigt fich gegen fle Vil, 6, 11.; giebt bem Medojabes eine fühne Antwort VII. 7.4. : überredet den Seuthes, den Truppen den Sold auszugahlen VII, 7, 21.; schickt fich zur Abreise an VII, 7, 57.; schifft nach Lampsalus VII, 8, 1.; verlauft sein Pierd. um Reifegelb zu befommen VII, 8, 2., ethalt es aber in Ophrynium wieber Vil, 8, 6.; macht von Bergamus aus einen Streifzug VII, 8, 9.; nimmt ben Berfer Afibates mit großen Schägen gefangen und fehrt baburch bereichert nach ber heimath gurud VII, 8, 23.; wirb aus Athen verbannt VII, 7, 57. (vgl. III, 1, 5.); fehrt mit Agefilaus nach Bootien gurud und wohnt ber Schlacht bei Roronea bei V, 3, 6.; wohnt ale Berbannter in Scillus, mo ihm die Lacedämonier Ländereien angewiefen haben V, 3, 7.; giebt fich ben Schein, ale fei nicht er felbft ber Berfaffer ber Anabafis 1, 8, 6. 1, 10, 7. 111, 1, 4. u. j. w. (llebrigens vgl. ben Art. Griechen.) Serres, König von Berfien, 1, 2, 9, 111, 2. 13.

Babatus, Fluß Affpriens, 11, 5, 1. 111, 3, 6.

Bachnthus, Infel bes Jonifchen Meers, 11, 1, 7. (Bgl. Bhalbnus.) Belarchus, Marttmeifter, v, 7, 24.



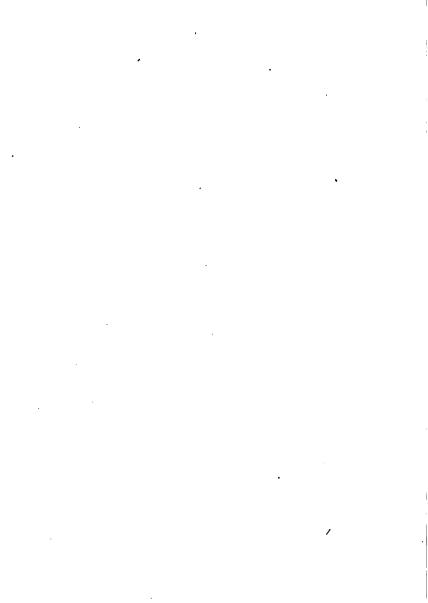